

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

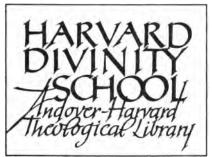

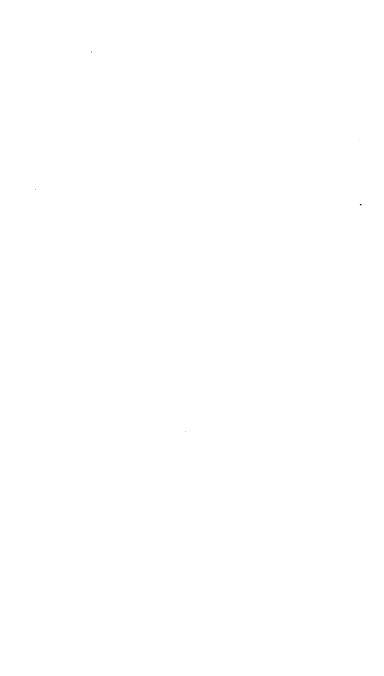

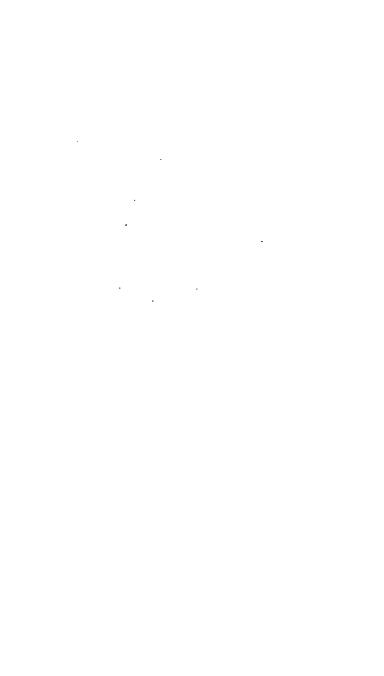

## Allgemeines

Jeraelitisches

# Gesaugbuch

für

Gotteshäuser und Schulen.

3weite Auflage.

Hamburg,

B. S. Berendfohn.

1845. (5605.)

## **U**Ilgemeines

Israelitisches

# e saugbuch,

eingeführt

in bem

Mexen Israelitischen Cempel

zu Hamburg.

3 weite Auflage.

Hamburg,

B. S. Berenbfohn.

1845. (5605.)

BM 679 .G4 A56 1845

5. G. Boigt's Buchbruderei.

#### Aus bem

## Vorbericht

zur erften Auflage.

In dem Neuen Jeraelitischen Tempel zu hamburg der seit 1818 unter göttlichem Schuße besteht, bilde Gesange in deutscher Sprache einen wesentliche Theil des Gottesdienstes. Die Macht der Tonkunzur Erweckung der Andacht hat sich auch hier be währt. Dabei sind die von dem Herrn D. E. Kle 1818 und 1821 herausgegebenen "Religiöse Liede und Gesange sur Israeliten" benußt worden. Das Gedeihen der Tempelanstalt steigerte- jedoch die An sorderungen an ein Gesangbuch immer höher. Dies machte zwar die Einsührung einer neuen Sammlung religiöser Lieder um so schwieriger, aber zugleich auch um so nothwendiger.

Im Berbste 1826 faßte die Direction der Tempelvereins den Beschluß, ein neues, möglichst vollständiges Gesangbuch anfertigen zu lassen, und

dasselbe als Tempelgesangbuch förmlich einzusühren. Sie wählte zu diesem Behuse eine Commission, und beauftragte sie, sich mit der Redaction und Heraus: gabe eines solchen Buches zu befassen, das aber — der Eigenthümlichkeit des Tempels entsprechend — keine bloße Compilation sein durste.

Die Mitglieder der Commission, die Schwierigskeit der Ausgabe wohl einsehend, beschäftigten sich soson mit der kösung derselben. Sie sühlten sich dabei von dem hohen Juteresse des Gegenstandes belebt, und fanden — in Folge öffentlicher und privater Aussachung — bei vielen höchst achtbaren Dichtern, denen sie hier nur herzlich danken können, deren Namen aber an einem andern Orte genannt werden sollen, eine sehr erfreuliche Bereitwilligkeit, das Unternehmen zu unterstüßen. Es ist dadurch möglich geworden, eine Sammlung von mehr als vier hundert Liedern zu veranstalten, von welchen beinahe drei hundert und funfzig völlig neu sind

Die Grundsage, nach benen die Commission bei ihrer Arbeit verfuhr, und von welchen sie die geeige neten ihren Mitarbeitern zur Zeit mittheilte, waren folgende:

1. Alle deutschen Lieder, welche bei dem neuen Israelitischen Cultus bisher gebraucht wurden, sind zur Ausughme zulässig.

- 2. Die biblischen Psalmen sind auch in bei vorhandenen deutschen Uebersetzungen und Bearbei tungen zu benußen, da sie ursprünglich zu den heiliger Schriften der Ibraeliten gehören.
- 3. Die neuen Lieder, welche für das Gesang buch bestimmt sind, durfen vor der Erscheinung der selben im Drucke von den Verfassern nicht anderweiti benucht werden.

Demnoch besteht bas Gefangbuch aus bri Rlaffen von Liedern:

I. Von ben bei dem Israelitischen Gottesdiens bereits bemusten Gefängen sind in Allem 40 aufg nommen worden, und zwar aus der Liedersammlur des Bern D. Klen — mit dessen Justimmung – die Nummern 26, 38, 57, 59, 80, 125, 155, 18. 233, 234, 237, 252, 265, 274, 288, 293, 29304, 324, 325, 329, 332, 335, 341, 343, 36374 und 413 unseres Gesangbuches; aus der viserrn D. Heinemann herausgegebenen ("Religid Gesänge für Israeliten, Kassel 1816") die Numme 22, 31, 32, 44, 109, 115, 357, 372, 385 u 393, und aus der Johlson'schen (Frankfurt a. 21829) die Sabbath; und Festlieder 339 und 361

II. Die Zahl ber aufgenommenen altern Pf menbearbeitungen beträgt 32; es sind in unser Buche die Rummern 18, 30, 36, 37, 40, 42, 446, 56, 58, 64, 65, 68, 76, 91, 126, 131, 16

199, 249, 271, 282, 284, 285, 295, 297, 303, 305, 306, 308, 314 und 390.

III. Die übrigen 345 Befange find neu.

So moge benn bieses Buch recht viel zur For. berung wahrer Religiosität in unserer Gemeinde und außerhalb derselben beitragen! Möge es überall eine Quelle des Trostes und der Erhebung werden; möge es jedem ein Buch des Lebens sein und bleiben!

Samburg, im Monat Jjar, A.M. 5593. (1833.)

D. M. Fraenkel.

D. G. Salomon.

D. J. Wohlwill.

Mitglieber der Commission jur Redaction und Berausgabe bes neuen Gesangbuches.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Unser Tempelgesangbuch hat seit seinem ersten Escheinen in stiller Wirksamkeit nicht nur in unser Gemeinde, sondern auch außerhalb derselben (selbst Amerika) viele Herzen gewonnen und eine geläuter Andacht vielfach gefördert. Eine beträchtliche Anzal von Liedern aus demselben ist noch überdieß in ar dere Sammlungen, ohne Angabe der Quelle, übergegangen, und wir haben uns darüber nicht missliedi geäußert, in dem freudigen Bewußtsein, daß dadurc Sutes verbreitet worden ist.

Bei Gelegenheit der neuen Auflage hatten wi gern manche Lucke im Buche erganzt, und manche schwache Lied durch ein besseres ersest, wenn die hatte geschehen können, ohne die erste Auslage sü die Besiser derselben in Beziehung auf diese Liede unbrauchbar zu machen. Wir mußten uns aus die sem Grunde begnügen, die vorliegende Ausgabe nu als eine metrisch berichtigte und im Ausdruck ver besserte erscheinen zu lassen. Aber es soll auf eine ergänzenden Anhang von neuen Liedern Bedacht genommen werden, so wie wir auch hoffen, daß weine billige Ausgabe der Melodien bald werden ver anstalten können.

Wir geben auch ber zweiten Auflage unsere Gesangbuches ben tiefempfundenen Wunsch mit, da sie ebenfalls zur Förderung einer geläuterten Religic sität innerhalb und außerhalb unserer Gemeinde red viel beitragen möge.

Hamburg, im Momt Glul A.M. 5605. (1845

## Inhalt.

## . Erfte Abtheilung.

Bon Gott und feinen Gigenschaften.

|     | •                                         |         |
|-----|-------------------------------------------|---------|
|     | •                                         | Nummer  |
| I.  | Dafein Gottes                             | 1-3     |
| II. | Eigenschaften Gottes:                     |         |
|     | a. Geistigleit                            | 4-6     |
|     | b. Einheit                                | 7—10    |
|     | c. Unveranderlichfeit und Emigfeit        | 11-15   |
|     | d. Allgegenwart                           | 16 - 17 |
|     | e. Allwiffenheit und Allweisheit          | 18-22   |
|     | f. Allmacht und Schöpferfraft             | 23 - 32 |
|     | g. Gerechtigfeit und Beiligfeit           | 33~43   |
|     | h. Liebe (Allgute, Gnabe, Barmberzigfeit  |         |
|     | und Treue)                                | 4454    |
| iI. | Borfehung:                                | •       |
|     | a. 3m Allgemeinen                         | 55-59   |
|     | b. InBeziehung auf ben einzelnen Menfchen | 60-71   |
|     | c. In Beziehung auf Jorael                | 72-77   |
| •   | - 0. 010                                  |         |

## 3weite Abtheilung.

Der Menft und feine Bestimmung.

| •                                                                | Rummer.  |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| I. Seine Burbe                                                   | 78-82    |
| II. Ein Ebenbild Gottes                                          | 83-85    |
| III. Seine Borguge vor anbern Gefcopfen                          | 86 92    |
| IV. Seine Bestimmung zur Eugend und Bolltommenheit:              |          |
| a. Fortgang jum Beffern                                          | 93100    |
| b. Ewigteit bes Geiftes (Unfterblichfeit)                        |          |
| Dritte Äbtheilung.                                               |          |
| Berbindung zwischen Gott und M                                   | enschen. |
| A. Religion im Allgemeinen (Offenbarung, beilige Schrift, Gefet) | 114—126  |
| B. Pflichtenlehre.                                               |          |
| I. Pflichten in Beziehung auf Gott:                              |          |
| a. Streben nach Erkenntniß Gottes                                | 127-130  |
| b. Dankbarkeit gegen Gott                                        | 131-138  |
| c. Ehrfurcht und Anbetung                                        | 139—148  |
| d. Liebe und Gehorfam                                            | 149—154  |
| e. Vertrauen                                                     | 155-170  |
| f. Hoffnung                                                      | 171—179  |
| g. Ergebung                                                      | 180—196  |
| h. Wandel in Gottes Wegen                                        | 197—200  |
| II. Pflichten in Beziehung auf uns felbst:                       |          |
| a. Selbftfenntniß (Selbftprufung)                                | 201-209  |
| b. Gelbsterhaltung (Sorge für leibliches                         |          |
| und geistiges Boblfein)                                          | 210—215  |

| •                                        |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 🕶                                        | Rummer    |
| c. Selbstbildung (Streben* nach Er-      |           |
| reichung unserer Bestimmung              | 216-222   |
| d. Beifer Gebrauch des Lebens und        |           |
| feiner Güter                             | 223 - 228 |
| e. Borbereitung jur Ewigfeit, (Unden-    |           |
| fen an den Tod                           | . 229—238 |
| III. Pflichten in Beziehung auf ben      |           |
| Rächsten.                                |           |
| 1. Allgemeine:                           |           |
| a. Liebe (Nachficht, Friedfertigfeit und |           |
| Berföhnlichkeit)                         | 239-245   |
| b. Wohlthätigkeit                        | 246-247   |
| c. Gerechtigfeit (Redlichfeit und Trene) | 248 - 254 |
| 2. Besondere:                            |           |
| a. Gegen Eltern und Lehrer               | 255-256   |
| b. Im ehelichen Leben                    | 257-259   |
| c. Gegen Baterland und Obrigkeit, Bor-   |           |
| gesette, Wohlthater und Greife           | 260-263   |
| C. Befondere Mittel gur Gottfeligfeit:   |           |
| I. Gottesverehrung                       | 064 074   |
| II. Andacht                              | 204-274   |
| II. Andacht                              | 210-200   |
| benslieder                               | 281-288   |
| IV. Bitten (um Frieden, Regen, Abmen-    | 201-200   |
| bung allgemeiner Roth                    | 289-302   |
| V. Buflieder                             | 303-313   |
| VI. Morgenlieder                         | 314-325   |
| VII. Abendlieber                         | 326-336   |
| VIII. Sabbathlieber                      |           |
| IX. Die Jahreszeiten                     |           |
| X. Festlieber:                           |           |
| a. Festesfeier im Allgemeinen            | 355356    |
| b. Pekach                                |           |
| c. Wochenfest                            | 366-371   |
| d Meniahr                                | 372-384   |

#### \_ XIV \_ '

*:*.

| •                                 | Nummer    |
|-----------------------------------|-----------|
| e. Berföhnungstag                 | . 385393  |
| f. Hütten's und Schlußfest        | 394-398   |
| g. Purim                          | . 399-400 |
| h. Berftörung Jerusalems          | . 401-403 |
| i. Tempelweihe                    | . 404-406 |
| XI. Confirmationslieder           |           |
| XII. Bum Gebachtniß ber Bingefchi | e= -      |
| hanen                             | · 414_417 |

## Pfalmenbearbeitungen.

|     |     |          |                                | •     |      |                 |
|-----|-----|----------|--------------------------------|-------|------|-----------------|
| 75  | aln | t 1 2    | Rr. 201.                       | Pfali | n 90 | Nr. 13.         |
| • • | =   | 8        | <i>z</i> , 82,91.              | 3     | 91   | <i>&gt;</i> 56. |
|     | 5   | 9        | <b>36.</b>                     | =     | 92   |                 |
| •   | =   | 15       | <b>219,249,250</b>             | =     | 97   |                 |
|     | ,   | 16       | <i>z</i> 181.                  | ,     | 100  |                 |
|     | =   | 19       | <i>s</i> 30,119.               | ,     | 101  |                 |
|     | =   | 23       | <i>s</i> 60, <b>63</b> , 65.   | =     | 103  |                 |
|     | ,   | 25       | = 296,390. • I                 | ,     | 107  |                 |
|     | ,   | 26       | <i>2</i> 68.                   | ٠ ,   | 111  | <i>&gt;</i> 76. |
|     | =   | 27       | <b>*</b> 66.                   |       | 113  |                 |
|     | -   | 32       | . 1                            | ,     | 116  |                 |
|     | =   | 33       | <i>6</i> 4.                    | ,     | 119  |                 |
| •   | =   | 36       | <i>4</i> 1,135.                | =     | 121  | 68,162.         |
|     | _   | 37       |                                | =     | 122  |                 |
|     | 4   | 39       | '                              | =     | 123  |                 |
|     | ;   | 42       | ``                             | =     | 124  |                 |
|     | =   | 46       |                                | ,     | 127  |                 |
| •   | 8   | 51       | <ul><li>308,309,312.</li></ul> | -     | 128  |                 |
|     | _   | 57       | <i>s</i> 314.                  | 3     | 129  |                 |
|     | =   |          | = 42.                          |       | 130  | ·               |
|     | 3   | 67       | <b>283.</b>                    | ,     | 131  | <i>s</i> 190.   |
|     | 3   | 71       | <i>z</i> 167.                  | ,     | 139  |                 |
|     | 3   | 73       | = 67,161,175,                  | ,     | 143  | •               |
|     |     |          | 202.                           | ,     | 145  |                 |
|     | 5   | 84       | 201.<br>271.                   | ,     | 146  | ,,              |
|     | ,   | 85.      | 284.                           | ,     | 147  | > 100<br>> 77.  |
|     | 2   | 00<br>00 | 201.                           | -     | 140  | 2 (1.           |

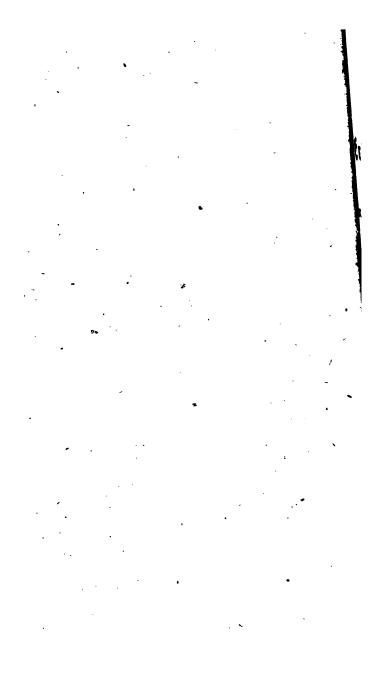

## Erste Abtheilung.

### Don Gott und seinen Eigenschaften.

#### I. Dasein Gottes.

## I . Eigene Melodie.

- 1. Es lebt ein Bott! Sein großes Walten Find' ich in jeder Kreatur;
   In allem Wechfel der Geftalten Wird kund mir seines Wirkens Spur;
  Die Welt und Weltgeschichte spricht:
  Es ist ein Gott und ein Gericht!
- 2. Es lebt ein Gott! Db Bölfer toben, Und Länder zittern, — zweisse nicht! Rur eines Bint's bedarf's von oben, — Sie furzen auf ihr Angesicht. Er spricht — des Meeres Ungestüm Bird ftille auf ein Bort von ihm.
- 3. Es lebt ein Gott! Db Stürme brauen Dem Pilger auf bes Lebens Pfab, Sen Wetter tomut, nur zu erfreuen, Und unter Stürmen reift bie Saat. Drum zieh' ich in ber Julunft Land Stets wohlgemuth an Gottes Hand. Tempelgesander.

- 4. Es lebt ein Gott! Was biese Lehre Der heil'gen Offenbarung sprach, Das hallt zu seines Namens Shre 3m Spruche bes Gewissens nach.

  Auch bas Geseh im Busen hier 3ft heil'ge Offenbarung mir.
- 5. Es ledt ein Gott! Der Hoffnung Palmen Beh'n Ruhe mir von seinen Höh'n; Ich seh' in junger Saaten Halmen Die Ernte schon im Felde steh'n.
  Bas ift des Gottesleugners Spott,
  Bo Mes ruft: Es ist ein Gott!
- 6. Es lebt ein Gott! Roch einft im Scheiben Ift ber Auliebende mir nah', Den ich in taufend Lebensfreuden, Und auch in meinen Leiden fah. Im Tode blüht das Leben mir; Du lebft, mein Gott, ich leb' in bir!

### 2. Eigene Melodie.

- 1 Wir seh'n ihn nicht, Den Unerschaffenen, den Einen, Durch den die Blumen blüh'n, die Sterne scheinen Doch tönt aus seinem ew'gen Licht Dem Menschen, den er liebend schuf, Entgegen seines Wortes Ruf: "Ich bin der Derr dein Gott!"
- 2. Wir können ihn
  In seinem Wirken nicht ergründen,
  Noch das Geheimniß seines Wesens sinden.
  Dem schwachen Sterblichen erschien
  Der hohen Kunde helle Spur
  Durch Gottes eigne Stimme nur:
  "Ich bin er herr bein Gott!"

- 3. D müßten wir Nicht durch ihn selbst sein ew'ges Leben — Welch eine tiefe Racht würd' uns umschweben! Der arme Mensch! Wie Fing' ihm hier In dem Gewirr der Welt das Licht Des Schöpfers auf, ertont' es nicht: "Ich bin der Gerr dein Gott!"
- 4. Seil uns, daß er Sich felbst zu uns herabgelaffen!
  Nun kann des Menschen Blick sein Licht umfaffen Auch in der Schöpfung hoch und hehr!
  Sie ist ihm nur ein Wiederhall
  Bon jenem inhaltschweren Schall: 3.
  "Ich bin der Herr bein Gott!"
- 5. Wenn in ber Brust
  Die ernste Psiicht ben Meuschen mahnet,
  Wenn in sich selbst In Höheres er ahnet,
  Das ihn ergreift in Weh' und Lust, —
  So weiß er nun mit Zuversicht,
  Daß auch zu ihm bie Stimme spricht:
  "Ich bin ber Herr bein Gott!"
- 6. D immy bei Uns biefer hohe Intuf thener! Er schwebe vor uns, wie ein leitend Feuer, In unfres Lebens Wüftenei. Bir werden, wenn am Zief wir steh'n, Dann ganz das Wort bestätigt seh'n: "Ich bin ber herr bein Gott!"

### 3. Eigene Melobie.

1. Wenn mein Verstand zu klügeln wagt, Bon Wahn bethöret zweifelnd fragt: "Ift's wahr? lebt er auch wirtlich broben, Den brunftig unfre Pfalmen loben?" Dann spricht bas Herz:
"Schau" himmelwärts!
Die Sonnen glüh'n,
Planeten zieben,
Und jeder Stern.
Preist Gott, ben Herrn,
In Tagespracht,
Im Glanz der Nacht.
D Menschensohn!
Bernimm den Ton.
Es rufet laut:
Bernehmet, schau't
Den Gott der Welt
Am himmelszelt!"

2. Wenn sich ber Geist voll Hochmuth hebt, Und ben nicht sieht, der ihn umschwebt, Und fragt: Ob, der das All erbauet, Bon seiner Höh' auf Erden schauet?

Dann spricht das Herz:
"Bild niederwärts!
Das Frühlingsland
Im Brautgewand;
Die Sommerpracht
Die freundlich lacht;
Der Traubenberg,
Des Herbstes Werf;
Die Fluren weiß
Bon Schnee und Eis
— Sie rufen laut:
D Menschen, schaut!
Der droben thront,
Auf Erden wohnt."

3. Ift's immer noch bem Geist nicht klar, Db Gott, ber ist, sein wird und war, Auf uns, bes Staubes Kinder, sehe, Bertraut mit ihrem Wohl und Webe, — Das Inn're spricht:
"D zweiste nicht!
Gott wohnt in dir!
Im Busen hier.
Ift sein Gericht.
Der Bösewicht
Bird hart bedroht, s
Bon Augst und Tob;
Doch Seelenheil
Wird dem zu Theil,
Der Tugend liebt,
Sie pstegt und Abt.
Det broben thront
Im Gerzen wohnt!"

#### II. Gigenschaften Gottes.

a. Beiftigfeit.

### 4. Eigene Mclobie.

- Das reinste Licht ift fein Gewand für ihn. Er ist und wirft geheim, so weit Gebanken schweben, So weit die hohen Sonnen glub'n.
  - 2. Aus feines Wefens ew'ger Fulle fließen Die Lebensftröme, wie ein Ocean. Die grenzenlose Welt, sie kann ihn nicht umschließen, Rein Raum ift, ber ihn faffen kann.
  - 3. Berborgen ist sein wunderbares Walten, Rein Endlicher erfundet seine Spur; Er ift, wo Saamen sproßt, wo Reime sich entfalten, Die große Seele der Natur.

- 4. Der Einzige, allwirkend, ohne Schranke, Der Alles ordnet, Alles lenkt und halt, Der über Allem thront, der ewige Gedanke Im Unermeßlichen der Welt.
- 5, Er führt im sichern Bechsel auf die Sphären, Er bindet Alles mit des Billens Maft; Selbst wenn im witden Kampf die Elemente gahren, Folgt Rube wieder, die er schafft.
- 6. Das ist sein Geist, ber frei und seig webend Durch alle Abern seiner Schöpfung dringt, Die Urkraft Alles Seins, die in sich selber lebend Durch Ewigkeiten sich verjüngt.
- 7. D herr, vor dem ich tief anbetend stehe, Wer bin ich, daß du huldreich mein gedenkst? Daß du auch mir Vernunft und Ahnung deiner Rabe, Und Geist und Leben mir auch schenkst?
- 8. Daß höheres in mir sich reget, Und daß, dem trägen Staub nicht unterthan, Sich eine freie Welt in meiner Brust beweget, Daß ich bich ewig lieben kann?
- 9. So haft du mir ein göttlich Loos beschieden; So fei mein Geist auch einzig bir geweise! .. Er suche nur in bir sein Heil und feinen Frieden, Zest und in aller Ewigkeit.

### 5. Eigene Melobie.

1. Gott, dich fasset kein Gedanke, Und die Sprache nennt dich nicht; Unbegreislich, sonder Schranke Thronest du verhüllt im Licht. Dorthin kann kein Auge dringen, Schaut der Blick auch himmelwärts; Doch der Geist kann auf sich schwingen, Kühlen kann dich jedes herz.

- 2. Deiner Sanbe Bunberwerte Zeichnen, Gott! mir beine Spur; Deine Weisheit, beine Starte Find' ich, herr, in ber Nortur; Dort in jenem Sternenheere, In ber Sonne Glanz und Pracht. Dich verfünden Erd' und Weere, Bon bir pred'gen Tag und Nacht.
- 3. D, wie kann ben Geift ber Geifter Fassen je ein schwaches Bild?
  Ihn, bes Weltalls großen Meister,
  Der bas ganze All erfüllt,
  Ihn wird nie ber Sinn erreichen.
  Selbst ber Sonnen Schön' und Pracht,
  Wollt ihr sie mit Gott vergleichen,
  Sind sie nichts benn finftre Nacht.
- 4. Seraphim in höh'rer Sphäre Fassen Gottes Wesen nicht, Und ber Engel lichte Chöre Sie verhüllen das Gesicht; Beten an vor seinem Throne, Preisen seine Majestät.

  D zu diesem sel'gen Lohne Hat der Herr auch und erhöht!
- 5. Ohne Bild und Bilbeszeichen, Preis' ich Gottes Herrlichkeit. Kann mein Geist ihn nie erreichen, Sei ihm stets mein Herz geweiht. Fromme Unschuld im Gemüthe Hebet mich zu Gott empor; Einstens rühm' ich seine Güte In ber höhern Geister Chor.

- 6. Melobie: Gott, Dich faffet fein Gebante.
- 1. Unsichtbar ben Menschenkindern hüllt dich, Gott, tein Körper ein, Und bem Blid von schwachen Sündern Ift dein Wesen, herr, zu rein. In des Glaubens Lichte lesen Bir dein Dasein, und es preis't Dich, ben Urquell aller Wesen, Unser dir verwandter Geift.
- 2. Geist ber Geister! ein Gebante, Den ber Mensch taum benten tann, In ber Endlichkeiten Schranke Beten Menschen wir dich an. Wenn ben Leib oft schweres Leiben Und die Macht ber Zeit verlegt, Bleibst dur Gott, uns Quell ber Freuden, Keinem Wechsel ausgesett.
- 3. Laß uns aber auch die Würde, Mensch und Geist zu sein, versteh'n! Unter unfres Leibes Bürde Laß den Geist nicht untergeh'n! In dem Rampse mit den Sinnen, Mit der Sünde Trug und List, Laß uns, Gott, den Sieg gewinnen, Der des Geistes würdig ist.
- 4. Laß ben Abstand uns erwägen, Der uns, Höchster, von dir trennt. Daß wir fromm dich fürchten mögen, Wenn die Lippe dich bekennt. Laß ihn uns zur Demuth stimmen, — Demuth ist des Glaubens Frucht, — Wenn der Geist empor zu klimmen Und sich dir zu nähern sucht.

#### b. Einheit.

### 7. Eigene Melodie.

- 1. Du, Einziger, ben teim Gedanke mißt, Der ewig ist und war, bu Geist der Geister, Anbetungswürdiger, nuw bu, du bist Der Schöpfung herr und aller Belten Reister! Bas auch mein Geist nur immer Großes bentt, Unendlich größer ist, der Alles lenkt.
- 2. Ein einz'ger Plan burch alle Schöpfung geht; Wir können ihn in Millionen Wesen, Im Bau ber Welt, so wie er vor uns steht, Und auch in auserm eignen Schickal ken. Bon allen Serien tönet uns ber Ruf: Rur ein Gott ist, der Alles, Alles schuf!
- 3. Nur einen Gott seh' ich im Beltenau, Der Wesen Rette wird von ihm regieret; Sein ist die Erde, sein der Sonnenball, So weit der Blid, so weit der Geist mich führet. Ein Ganzes schau' ich ewig jung und nen, Und Alles zeuget, daß nur ein Gott sei.
- 4. Rur eine'm Gott, nur einem beugt bas Anie!
  So rufet die Bernunft in's Menschenleben,
   Mit unfres Gottes Lehr' in harmonie.
  Rur einem, einem follst du bich ergeben!
  Dies sei und bleibe beines Glaubens Zier,
  Dein Stolz und beine hoffnung für und für.
- 5. So set Anbetung bir und Preis gebracht, Die beine heiligen Gebot' und lehren! Rie wollen wir, o Gott und Herr ber Macht, In unserm herzen fremde Götter ehren. Du, Gott ber Bäter, sollst und Gott allein, Und noch im Tobe uns're Zuslucht sein!

#### 8. Eigene Melwbie.

- 1. Sin Gott ift und keiner mehr! Ihn bekennet Jörgel. Aller Welten großes heer Flof aus einem Lebensquell! Einen Schöpfer hat das All: Dieser bunde Erdenball, Und die lichte Somenflur Einen Gott hat die Natur!
- 2. Ein Gott ist und keiner mehr!

  3hn verehret Jorgel.

  Er schuf himmel, Erd' und Meer;
  Reine fremde Götter wähl'!

  3hm Anbetung, ihm allein,

  3hm sollst du bein Leben weih'n!

  3hm allein gehört die Zeit,

  3hm gehört die Ewigkeit.
- 3. Gott, bich seb' ich überall, Wohin auch bas Auge ichent; Bon ben Höhen, aus bem Thal Tonet mir ber beil'ge Laut: Eines Gottes mächt'ge Hand hat die himmel ausgespannt, Schuf ben Seraph und ben Wurm, Frühlingshauch und Wintersturm.
- 4. Einen Schöpfer haben wir!
  Ihn Mein, ihn bet' ich an.
  Einen Bater für und für,
  Einen giebt's, der helfen kann.
  Was das Leben mir auch beut,
  Sei es Wonne oder Leid —
  Alles kommt auf sein Geheiß,
  Kommt von ihm, der Alles weiß.

5. Gott, fo geb' ich ganz mich hin Deinter Lettung, beinem Rath, Liebe bich mit herz und Ginn; Lenke du nur meinan Pfah!
Sende Freude, fende Nath, In dem Leben, in dem Lob — Did wir, aller Wesen Quell!
Dich verehret Jörgel.

#### 9. Mclorie: Es lebt An Gott.

- 1. Sott, ew'ger Schöpfer aller Befen, Die beine Macht und Gut' erfatt — Du haft ben Menfchen anderlesen, Bu schauen bich in beiner Belt; Ich how und seh' bich überall, In ben Geschöpfen sonber Zahl.
- 2. Nur du allein bift Gott zu neunen, Bift Urquell aller Schöpfungefraft; Dich nur allein kann ich erkennen Als den, der heut' noch Alles schafft. Der Himmel und der Erde Pracht, Sie zeugt von beiner Gottesmacht.
- 1. Du fa'test Sonde, Mond und Sterne In den unendlich weiten Raum; Für dich giebt's keine Rah' und Ferne, Der tieste Denfer fast dies kaum. Doch trägt der Glaube mich zu dir: Du liebst den Menschen für und für.

Du bist nur Einer, Schöpfer, Retter, Ein Bater, ein Beseliger. Der Bahn nur ehret viele Götter, Erkennet bich nicht, Einziger! Der faffet beine Einheit nicht, Dem nie gestrahlt ber Wahrheit Licht. 5. Dein Wort hat uns das Litht gegeben;
Ich glaub' an bich, mein Bott, mein Heil!
Durch bich besteht wein irbisch Leben,
Durch bich alleint mein himmelstheil.
Dich ehr' ich, Edger Zebaoth,
Du bist und bleibest, herr, mein Graf!

#### FU. Eigene Melobie.

- 1. Wer ist die gleich, du herr der Welt, Wer darf wie in gepriesen werden? Was ist dir gleich am Himmeltzelt, Was gleichet, höchster, bir auf Erden? Du bist allein der wahre Gott, Bist einig, Ew'ger Zebaoth!
- 2. Erhebt die Blide himmeland? Wer schuf hier Myrichen Spharen? Wer zeichnet allen ihre Bahn, Und führet sie in vollen Chören? Du bist es, ein'ger, einz'ger Gott! Du, Ewiger, Herr Zebaoth!
- 3. Wer schuf ben Menschen Engelichteich, Und merkt auf alle seine Wege?? Wer heiligte ben Tugend Reich, Und will, daß treu ber Mensch es pflege? On, Ein'ger, bist's, ber Alles giebt; Ou bist es, ber auch strafend liebt.
- 4. Du führest an ber Liebe Band
  Die Menschen Alle, beine Kinder;
  Sie segnet Alle beine Hand,
  Erbarmst bich renevoller Sünder.
  Der Blödsinn ift's, ber bich verkennt,
  heil bem, ber bich ben Ein'gen nennt!

- 5. So wollen freudig wir, o Gott, Dich als ten Einigen bekennen! Richt achten arger Menschen Spott, Wenn wir bich täglich einig nennen. Laß leben uns in beinem Geist, Der allen Menschen heil verheißt.
- 6. Wie du der Ein'ge ewig bift,
  So laß auch Einheit uns verbinden!
  Wenn jeder einig mit dir ist,
  Dann wird die Zwietracht hier verschwinden.
  Bei dir ist Frieden, ein'ger Gott!
  Bei dir ist heil, herr Zebaoth!
  - c. Unveränderlichkeit und Ewigkeit.

### I I. Eigene Melobie.

- 1. Augüt'ger Gott! burch ben wir Alles haben, Du, ber Gedankem und bes Strebens Ziel: Du thronest über Raum und Zeit erhaben, Und biefes Lebens wechselvolles Spiel.
- Du alterst nie. Mag Alles auch verwesen,
  Der Mensch verblüb'n, bas Weltall untergeb'n:
  Du bift bas einzig unerschaffne Wesen,
  Wirst burch bich selbst unwandelbar besteh'n.
- Diefelbe huld, die in der Norzeit Tagen Die Welt beglüdt, diefelbe Vatertreu' — Sie hat auch uns bis diefen Tag getragen; Sie strahlt auch uns mit jedem Morgen neu.
  - D füßer Eroft! bu wirft uns nimmer laffen, Du bist uns immer liebend, rettend nab; Ber Sinder felbst barf beine hand erfassen, Wenn auf zu bir fein naffes Auge fab.

5. Unwandelbar, wie beine Batergute, Sei unfres herzens lautes Danfgefühlt Zu vienen bir mit febenbem Gemuthe Sei unfres Lebens schöuftes, höchftes Ziel.

### 12. Eigene Mclobie.

- 1. Laß Jahre flieh'n, Geschlechter schwinden Der Herr ist Gott durch alle Zeit!

  Und alle, die ihn suchen, sinden
  Ihn, wie von Andezinn, auch heut.
  Er, groß und gut und wunderbar,
  Bleibt ewig, was er ewig war.
  Chor: Gott war, Gott ist, wird ewig Herrscher
- 2. Gott war eh' noch bie Berge waren, Eh' sich ergoß das weite Meer; Gott ist, seit aller Sonnen Schaaren Am himmel wandeln hoch einher. Gott bleibt, wenn Erd' und Welt zersleußt, Der Sterne glanzend Zelt zerreißt. Chor: Gott war, 2c.
- 3. Ch' noch entstanden Thal und Fluren, Regierte Gott und keiner mehr; Und seit der Erbball Kreaturen Trägt und ernährt, regieret er. Er bleibet fest und wanket nicht, Wenn einst des Weltbau's Rette bricht. Chor: Gott war, re.
- 4. "Ich werde sein, der ich sein werde!"
  So grüßt' er einst, Hous Jacob's, dich.
  Ihn sassen himmel nicht und Erde,
  Er selber nur erkennet sich.
  Des Lebens Gott, der Macht, des Lichts,
  Er herrscht, und sonder ihn ist nichts.
  Chor: Gott war, 2c.

## 13. (Nach Pfalm 90.) Eigene Melerbie.

1. Unendlicher, ber fit und war, Du, niffre Zuflucht immerbar, Beherrscher aller Zeiten! G' Berge wurden, Erb' und Welt, Und Sterne an bes himmels Zelt, Warft bu schon Emigfeiten.

Duell bes Lithtes!
Dir entronnen
Sind die Sonnen,
Licht und Leben
Deinen Schöpfungen zu geben.

2. Jin beiner Hand fteht ans're Zeit; Bir fterben, wenn bein Ruf gebeut: "Sinkt in ben Staub barnieber!" Ein Tag sind vor dir tausend Jahr', Wie eine Nacht, die gestern war;

Sie fige and fehrt nicht wieber! Du, herr, bleibest! Bir entstehen

Und vergehen; Auf bein Werbe Burden wir und werben Erbe!

3. Der Margen führt ben Tag hervor, Und fröhlich feimt das Gras empor; Der Abend sieht es maben. Es hebt die Blume ftolz das Hanpt, Und finkt entblättert und entlaubt, Um nimmer zu erstehen.

Bild bes Lebens!
Gleich: ber Sage
Sind bie Tage
Bald vergeffen,
Die ber herr uns zugemeffen.

4. Der Pilger sieht im Erbenthal Des Frühlingsblüthe siedzigmal, Und selten achtzig Sonnen. Rah steh'n hienieden Wieg' und Brab, Und Biele sinken schon hinab, Die kaum den Lauf begonnen.

Herr bes Woes! Unf're Stunden, Schnell entschwunden, Lehr' uns zählen, Daß wir dich zum Führer wählen!

5. Um beinen Thron ist ew'ges Licht.
D, neig' auf uns bein Angesicht,
Und schent' uns beine Gnade.
Erfülle stets in Freud' und Schmerz,
Mit beiner Klarheit unser Herz,
Und leit' uns ebne Pfade!
Deiner Beiskeit
Huld und Stärke,
Ew'ge Werke,
Laß' uns schauen,
Daß wir fest auf dich vertrauen!

6. Sei freundlich uns zu jeder Frist, Nah', wenn uns Hulfe nöthig ist; Gieb Wollen und Bollbringen! Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, Du bist's, der alles Gute schafft; Laß es auch uns gelingen! Höchster Herrscher! Hilf uns streben, Dir zu leben,

Deinen himmel lag um gerben!

#### 14. Eigene Relobies

- 1. Es ift, es ist ein ew'ger Gott!
  So tont's burch Flur und Felder;
  Es rauscht burch Laub und Wälder;
  Es glänzt im heitern Morgenroth:
  Er war, er ist, wird ewig sein,
  Gebt ihm die Ehre, ihm allein!
- 2. Unendlich ift bes Schöpfers Macht!
  Und aller Welten heere,
  Und himmel, Erb' und Meere,
  In ihrer herrlichteit und Pracht,
  Sind Zeugen seiner ew'gen Kraft,
  Die alles, alles weise schaft.
- 3. Er ift und wirtt, wohin ich schau'; Richt kann ich ihm entflieben, Dich nirgends ihm entzieben. Seil mir, wenn ich auf ihn vertrau'! Bohin ich zieb', Gott ist mir nah, Gott, ben kein menschlich Auge fab.
- l. Sein Geift regiert bie ganze Welt! Es reift zur Frucht bie Blüthe, Es feimt burch feine Güte Das Körnlein, bas zur Erbe fällt, Und Leben sproßt im Meinsten Raum, Im Tropfen Thau, am Blüthenbaum.
- 5. Erhaben ist bes Ew'gen Thron; Doch seine Allmacht senbet Dem, ber zu ihm sich wendet, Die Liebe, die zum herzen spricht, In Leidensnacht — ber hoffnung Licht.
- B. Er gab uns Liebe und Berftand, Daß wir ihn Bater nennen, Ihn bankbar froh erkennen; Ihn, beffen hohe Meisterhand Im kleinsten Raume ber Natur So sichtbar zeichnet seine Spur.

7. Plagt Bahn und Web bie Menschen auch In biesem Pfigerteben, — Last uns ben Bild rebeben!
Die Erde schwinde wie ein Hanch;
Doch droben wird bereinst gestillt,
Bas unser Herz mit Sehnsucht fulkt.

### 15. Eigene Melodie.

- 1. Swig, Ewig,
  Ehe Sonnen freisten,
  Ehe Erden rollten,
  Warest bu,
  Mächt'ger Geist!
- 2. Welten blühten, Da du "Werbe" riefest. Rufest du: Bergehet! In ben Staub Sinken, sie.
- 3. Und dom Staube 3ch, ein Weibgeborner, 3ch, ein Erventstammter, Wag' den Flug Auf zu bir?
- 4. Em'ger, Em'ger!
  Ich ben Höchften preisen,
  Den Gewall'gen rühmen,
  Halb'gen bir?
  Singen Mr?
- 5. Seele, Soeke,
  Bebst du, bas er zürne?
  Deiger Osenmacht spotte?
  Spotten er?
  Zürnen Gott?

- 6. Bater, Bater, Rein, du zürnest nimmer; Du bist lauter Liebe, Baveft es! Birft es fein!
- 7. Liebe, Liebe Höret unfer Stautmeln, Und des Kindes Lallen Wohlgefallt Bater, dir!
- 8. Deine Liebe Machet groß ben Menschen, Trägt mich zu ben Engeln. Gott woll Hulb, Segne mich!

#### d. Migegenwart.

## 16. Eigene Melodie,

1. Du, den kein Auge siehet, Den ein Berstand ermist, Der allem, was geschiehet, Allgegenwärtig ist; Der aller himmel Kreise Umfast mit treuem Arm: Oherr, zu beinem Preise Ift alle Welt zu ann.

- 2. Des Meeres fiolze Wogen, Der Erbe Wolfenhöh'n, Der weite Himmelsbogen, An dem die Sterne gen'n; Das Licht, das mich umwebet, Die Luft, die mich umweht, Der Hauch, der mich belebet, Rühmt deine Majestät.
- 3. Und was sich geistig reget Im Innern meiner Brust, Was sanft mein Herz beweget Mit namenloser Lust, Und jebe Kraft bes Strebens, Und jeber Wunsch in mir: Das ruht, bu Ducktus Lebens, Das alles ruht
  - 4. Und wenn ich beid and mable, Entstammt von heil'ger Pflicht, Durchstrahlet meine Seele Ein Licht von beinem Licht. Und wo Genuß und Seeen In vollen Strömen auf. Da bist du mir zugenter Da leuchtet mir dein Bild.
- 5. Doch wenn in tiefer Stille, Wo alles ruht und schweigt, Aus meines Herzens Fülle Gebet zum himmel steigt; Wenn meine Seele höher Auf Andachtsslügeln schweben Da fühl ich dich mir näher, Bon beinem Geist belebt.
- 6. Drum will ich zu bir beten Mit Danten und mit Fleb'n; In Freuden und fin Nöthen Will ich auf bich nur feb'n.

Du willst Gebet erhören, Willft heilen jeden Schmerz; Doch würdig bich verehren Raun nur ein reines herz.

# 1.17. Eigene Melodic.

- 1. Seil'ger Ton in Wonn' und Luft, Fromme Schuscht in ber Benft! In der Freude, wie im Schmerz Küllest du das Menschenkenz.
- 2. Gott Kächelt mild im Sonnenlicht, Das aus dunkeln Bollen bricht; Redet ernst in stiller Rack, Durch des Sternenheeres Pracht.
- 3. G o t t
  Glanzet in ber Flamme Gluth,
  Regt sich in bes Meeres Fluth,
  Moltet über Raum und Zeit
  Ju ber Unermeglichfeit.
- 4. G v t t!
  Richt mehr schweift mein Geist umber; Fraget nicht: Wohin? Woher?
  Gottes Hand beseelt bie Welt, —
  Alle Nächte find erhellt!
- 5. Gott!
  Deine hohe Schöpferhand
  Schlingt bes Weltalls festes Band, Anufft ber Sonnen lichten Bund, Halt im Schwung bas Erbenrund.

- 6. G o t t
  In bem Geist ber Engel thront,
  In ber Brust ber Menschen wohnt;
  Er schuf Erb' und himmelsflur,
  Ist ber Pulsschlag ber Ratur.
- 7. So t t
  Scheidet nicht, was Groß und Rlein; Aues, Alles ist ja sein!
  Alles wird durch ihn gepflegt,
  Was im Weltenall sich regt.
- 8. Gott, du schau'st von beinem Theon Auf den frommen Erdenfohn. Gott, dich preis't der Engel Mund; Schweigend thut der Wurm dich kund.
- 9 , G v t il der ing Gott, bich betet Mas ing Gelig, wer bich lieber annet fern! Denschen, liebe if mat fern! Liebe sei ber Dienst bes Herrn!
  - c. Allwiffenheit und Weisheit.
    - 18. (Pfalm 180.) Eigene Retobie.
- 1. Derr, bu erforscheft mich, Dir bin ich unverborgem; Du kennft mein ganzes Thun Und alle meine Sorgen; Was meine Seele denkt, War dir bereits bekannt, Eh' der Gebanke noch In meiner Seel' enistand.

Auf meiner Junge ist Rein Wort, bas du nicht wissest; Du schaffest, was is tim', Du ordnest, du beschliefes, Was mir begegnen foll. Erstaunt seh' ich auf bich; Wie groß ist bein Berstand, Wie wunderbar für mich!

- Wohin, wohin foll ich Bor beinem Geifte fliehen? Wo tonnt' ich jemals wohl Mich beinem Aug' entziehen? Führ' ich zum himmel auf, Sohift du, Höchfter, da; Führ' ich zur Tief' hinab, Auch bort bift du mir nah!
- l. Und nahm' ich, schnell zu flieb'n, Der Morgenröthe Flügel, Und flöge über Meer, Und Mer Thal und Hügel: So fassest du mich boch Mit beiner starten hand, Die himmel, Erd' und Meer, Die jeben Raum umspannt.
- i. Und sprach' ich: Finsterniß,
  D tomm, mich zu bevecken!
  So wurd' in Nächten mich
  Dein heilig Auge schrecken.
  Denn auch die Finsterniß
  Ift vor dir helles Licht;
  Die Racht glänzt, wie der Tag
  Bor beinem Angesicht.
- 3. 3m Mutterschoofe schon War ich von bir umgeben; Bon bir gebildet, Gott, Bon bir geführt ins Leben ?

3ch bant' bir, baß bu mich So wunderbar gemacht, Und meiner, eh' ich war, Schon väterlich gedacht.

- 7. On zähltest mein Gebein,
  Du zähltest meine Tage;
  Bestimmtest, eh' ich war,
  Mein Glück und meine Plage.
  Bas ich nur benk' und will,
  Das, o mein Schöpfer, war
  Bor meiner Bilbung schon
  Dir alles offenbar!
- 8. Wie toftlich find sie boch Des Ewigen Gedanten!
  Ungahlbar sind sie mir,
  Sind ohne Maaß und Schranken.
  Mit Ehrfurcht will ich stets
  Auf dich, mein Schöpfer, seh'n;
  Dir folgen und bein Lob,
  So gut ich kann, erhöh'n.
- Q. Erforsche mich, mein Gott!
  Und prüfe wie ich's meine,
  Ob ich unsträsslich sei,
  Ob heilig ich nur scheine.
  Sieh', ob auf bösen Weg
  Mein Fuß geirret hat,
  Und leite mich, o hert,
  Auf ebnen sichern Pfab!

## 19. Eigene Melodie.

Dem Preis und Dant gebühret; Dem Preis und Dant gebühret; Dft, wenn ich troftlos um mich sah, haft bu mich treu geführet. Bon Jugend an warft du mit mir, Mit froher Seele bant' ich bir!

- Du hast mit milber Baterhand Biel Gutes mir gespendet, Und in das sinst're Thränenland Mir Rettung oft gesendet; Ja, selbst durch Leiden führtest du, Allmächtiger, mir Segen zu.
- Du kennst bes Menschen schwaches herz, Du weißt, wie oft ich fehle; Siehst meiner Reue herben Schmerz, Den Rummer meiner Seele. Dein Geist, der Alles Gute schafft, Schenkt mir zur Beg'rung Muth und Kraft.
- . Allgegenwärtig bift bu mir; Wenn ich im Dunklen warte; Du stehft bie leiseste Begiet, Rach ber ich Schwacher handle. Auch nächtlich Dunkel beckt mich nicht; Bor bir ist Finsterniß wie Licht.
- Du trocknest mild die Zähren ab, Die beine Rinder weinen; Du lässest ihnen bis an's Grab Die hoffnungssonne scheinen; Erleichterst ihren letten Streit Durch Borgefühl der Seligkeit.

- 6. Wenn sich mein Geist zum Ew'gen schwingt In frommer Andachtsstille, Und froher Dank bas herz durchdringt Bei beines Segens Fülle: Dann laß, wie du, mich thätig sein, Auch arme Brüder zu erfreu'n.
- 7. Laß, wie vor beinem Angesicht.
  Mich redlich benten, handeln;
  Treu üben jede Menschenpsticht,
  Die Bahn ber Tugend manbeln.
  Dann find' ich noch am Grabe Ruh;
  Mein treuer Bater, Gott, bift du.

#### 20. (Rach Pf. 139.) Mel. Herr, du erforscheft mich.

- Du kennest beine Schranke; Bor bir ist jedes Wort
  Und jeglicher Gedanke.
  Ich fei auch, wo ich fei —
  Um mich, o Heur, best du!
  Dein Auge ruht auf mir,
  Und siehet, was ich thu'.
- 2. Du weichest Theoren mit,
  Bohin sing den auth wende;
  Dein Arm ist überall,
  Dein Wirken sonder Ende.
  Wohin flieh' ich vor dir,
  Bor deinem Angesicht?
  Und wo verberg' ich mich
- 3. Führ' ich gen himmel auf,
  So bist du bort zu kinden; 'Kühr' ich zur Bief himab,
  Auch da werd' ich bich sinden.

Erüg' mich bas Morgenroth Zum: fernften Meeresstranb, Auch bert umfaffet noch Mich beinen Allmant Danb.

- 4. Sprach? ich zur Fiessernis:
  "Birg" mich in beine Wellen!"
   So würde auch die Racht
  Sich um mich her erhelten.
  Denn vor dir ift die Racht,
  Wie helles Tagoslicht;
  Und keine Finsternis
  Umhüllt bein Angesicht.
- 5. Allgegenwärtiger! "
  Laß mich bies wohl ermeffen;
  Laß beine heit'ge Rah"
  Rie meinen Geift vergeffen!
  Und naht auf meinem Pfad
  Mir die Berfuchung fich,
  Dann laß auf bich mich fichau'n,
  So fieg' ich, herr, durch bich.
- 6. Da ich gebildet warb,
  Und noch mich felbst nicht kunnte,
  Da niemand noch mich felbst nicht kunnte,
  Und meinen Namen nacht,
  Schon da traf mich bein Brit.
  Du bachtest liebend mein,
  Schriebst meinen Namen schon
  In's Buch bes Lebens ein.
- 7. Allwissenber! bu blidft
  In meines herzeus Tiefen.
  D, welcher Troft für mich!
  Wird beine hand mich prüsen,
  So bist boch bu mir mah;
  Du siehest meinem Schwerz —
  Bon bir bonnut hütf neb Teost —
  Und Ruh erfällt mein herz.

8. Erforsche du mich, Gott,
Erfahre, wie ich's meine;
Und sehl' ich — teite mich;
Gieb Awst mir, wenn ich weine.
Laß flets auf dich mich seh'n,
Thun, was dein Wort gebeut.
So sind' ich wahres heit,
Jest und in Ewigteit.

#### 21. Eigene Mleobie.

- 1. Es sehnet sich, o Gott, nach bir Mein Herz mit bangen Schlägen, Und bu, bas weiß ich, tommest mir Mit beinet Hulb entgegen.
- 2. Zwar tann in beiner Herrfichteit Ich hier bich noch nicht schauen; Doch bu belohnst schon in ber Zeit Mein gläubiges Bertrauen.
- 3. Ich seh', wie liebevoll on bift, In beines Wortes Spiegel, Und meines Herzens Friede ift Mir beines Beifalls Siegel.
- 4. 3ch feb bid jeber guten That Dich fremblich mir begegnen, Bewundre beinen heil'gen Rath, Du tommeft, mich ju fegnen.
- 5. Ich feh' bich in ber Einsamkeit, Bo ich mit Inbrunft stehe, Und fühl' in meiner Heiterkeit Den Segen beiner Rabe.
- 6. 3ch feb' in allen Ebeln bich, Die auf zum himmel ftreben, Und beine Größe spiegelt sich In ihrem frommen Leben.

- 7. Ich seh' auf Mutterarmen bich In beiner himmelsmilbe; Denn beine Liebe malet sich Schon in bes Säuglings Bilbe.
- 8. Dich feh' ich, wenn in Stanb gebudt, 3ch renig vor bir weine, So beine Gnabe mich erquickt Gleich lichtem Sonnenscheine.
- 9. Dich feb' ich, wenn bu mich erfreuft, In schönen Lebendzeiten, Und tröftend tritt vor meinen Geist Dein Bild in meinen Leiden.
- 10. Dich feb' ich, wenn burch biefe Belt 3ch Pilger bin gegangen; Denn bu, wenn meine hulle fallt, Stillft ganglich mein Berlangen.
- 11. Du, ben, bis meine Stunde ichlug, Ich liebend burch mein Leben Und tren in meinem Bergen trug, Bift ewig mir gegeben.

#### 22. Eigene Melobie.

- 1. Wir loben bich, Beherrscher aller Welt Und fingen bir von Herzen heil'ge Lieber; Erhabner, ber bu throust im Sternenzelt, Boll Demuth werfen wir uns vor dir nieder.
- ?. Gerührt betreten wir bein Beiligthum, Um beinen großen Ramen zu verehren; Berfunden beinen hocherhabnen Ruhm, — Du wollest, Bater, unf're Stimme boren!
- 1. Wer gleichet bir, o Gott, an Herrlichkeit? Wer gleichet bir an Weisheit, Macht und Ehre? Der himmel ist bein Thron und Licht bein Kleid, Dir bienen bie ungahl gen Sternenheere.

- 4. Und Sonn' und Mond, bie beine Macht erfcuf, Die bich, ben Bater aller Welten, preisen, Gehorchen ehrerbietig beinem Auf, Und weichen nicht von ihren lichten Kreisen.
- 5. Bon beinem Ruhm erschallt bas himmelreich; Dir fingt ber Engel heer in heil'gen Chören. D herr, wer ist in aller Welt bir gleich? Wo tont es broben in ben himmelssphären.
- 6. Doch auch zur Erbe schaut bein Baterblick Boll Liebe, voll Barmberzigkeit und Milbe; Du schenktest Allen Leben, Freud', und Glück, Und heil und Segen beinem Ebergeit.
- 7. Drum wollen wir auch Preis und Pogesang Dir, Allerhöchster, voll von Chrfurcht bringen; Rimm wohlgefällig an ben wärmsten Dank, Den wir gerührten Herzens, Gott, bir fingen.
- 8. D fchuse gnabig und mit milber hanb, Lag immerbar und beine Gute schauen! Gern wollen wir bis an bes Grabes Rand Auf bich, o Bater, hoffen und vertrauen.

#### f. Allmacht und Schopferfraft.

#### 23. Mel. Gott, bith faffet tein Gebante.

2. Welten, Ew'ger, mußten werben, Da bein mächt'ger Ruf erscholl; Froh bewegten sich die Erben, Und der Ocean entquoll. Sonnen waren ansgesäct Un dem dichten himmelszelt — Henr, so wie dein Odem wehet, Jauchzt dir eine nene Welt!

- 2. Gott! es waltete bein Wille Und der Sterne mildes Licht Strahlte rein in fel'ger Fülle, Und der Erden Angesicht Lächelt' ob der Blumenkränze, Die ihr Haupt so hold geschmückt. Herr, es blühen tausend Lenze, Wo dein Auge freundlich blickt!
- 3. Welten gründen und erhalten, Herr, kann nur dein Machtgebot; Fehlet, Gott, dein göttlich Walten Millionenfacher Tod Würde die Natur verheeren, herrschen auf dem Erdenball; Nacht in allen Sonnenheern, Seelenloos das Weltenall!
- 4. Deine Sand fchrieb die Gefete Auf der Schöpfung Tasel hin. Beltall, riefst du, nie verletze Des Gebotes heil'gen Sinu! — Alles lauschet diesem Tone, Keines ist der Lehre taub, Bon dem Engel an dem Throne Bis zum Wurm im Erdenstaub.
- 5. Du nur trägst bes Erdballs Säule, Rudpfest der Gestirne Band; Du nur drohst dem Meere: Weile! Ueberfluthe nicht das Land! Du nur zeigst dem Sturm, dem Blige Ihre streng gemeßne Bahn; Du nur bist des Weltalls Stüge — Ohne dich ist Alles Wahn.
- 6. Allgewaltiger, ich hebe Herz und hand zu bir empor! Du bewahrst mich, bas ich lebe, Und in ber Geschöpfe Chor

Meines Dafeins mich erfreue. Laß mich beine Größe ichau'n; Und mit jedem Tag auf's Neue Dankend beiner huld vertrau'n.

#### **24.** Eigene Melodie.

- 1. Die himmel rühmen Gottes Chre; Die Erbe zeugt von seiner Pracht; Der Schöpfung zahlenlose heere, Bertunden seine große Macht. Wer fühlen und bewundern kann, Der betet ihn voll Shrsurcht an.
- 2. Was Gott beschließt, bas muß geschehen; Was er gebeut, bas stehet ba; Und wie er's ordnet, muß es gehen In allen Raumen fern und nah; Und was er will und was er schafft, Ift wunderbar, wie seine Kraft.
- 3. Sein Machtwort hat die Welt gegründet, Durch ihn ift, was zuvor nicht war; Er hat die Sonne angezündet, Und läßt sie leuchten wunderbar; Und leukt in ew'ger Harmonie Der Bandelsterne Bahn um sie.
- 4. Und spricht er nun ein leises Werbe Steh'n alle Kräfte für ihn auf, Und fröhlich grünt und sproßt die Erbe, Und Zeiten geh'n in stetem Lauf; Der Boben trieft von Fruchtbarteit, Und Alles jubelt und gebeiht.

- 5. Und überall ift reicher Segen, Und Lebenswonne um und ber; Und Millionen Wesen regen In Lüften sich, in Land und Meer. Doch ber bies Alles hat gemacht, Der bur bes Menschen auch gebacht.
- 6. Auch uns haß bu hervorgerufen, D herr und Schöpfer aller Belt, Und gleich den Engeln auf die Stufent Erhabnern Lebens uns gestellt. Dein Bild felbst haft du uns gewährt; So hoch sind wir von dir geehrt!
- 7. Und immer hältst bu beine Rechte Erbarmungsvoll auch über mir; Und zig' ich auch durch tiefe Nächte, Rie war' ich ohne Schug von bir. Durch Felsen selbst brichst du bie Bahn, Daß ich in Frieden wandeln tann.
- 8. Auf bich will ich mich flets verlaffen, Auch wenn bas größte Unglück broht; Bill gläubig beine Hanbe faffen, Bei jedem Loos, in Noth und Tod. Richts kann mir schaben, hab' ich bich; Allmächtiger, bu rettest mich!

# 25. Eigene Melobie.

- 1. Groß ist der Herr! und alle seine Werke Sind Zeugen seiner unerschöpften Kraft. Richts war im Raum, bis seines Wortes Stärke Ungahl'ge Welten in das Dasein rief.
- 2. Er sprach sie wurden und gehn' ihre Bahnen In ungemessen Räumen leuchtend fort; Und was nur auser Geist vermag zu ahnen, Das schaffet des Allmächt'gen hand aus Richts.

- 3. Richt war die Sonne, Glanz von feinem Lichte, Das feinen heil'gen Herrscherthron umftromt; Der Nebel brach vor ihrem Angesichte, Als flammend sie des Ew'gen Wint entstieg.
- 4. Run wandelt fie in unerreichten Fernen,
  Gesandt, geschirmet von der Schopfang Feren.
  Berehre, Herz, in jenen lichten Sternen
  In jedem Strahlenfreise feine Kraft!
- 5. Was sind fie bach, die Mächtigen ber Erbe, Bor ihm, ber in ben ungeseh'nen Raum Die Welten sat, beg allmächt'ges "Berbe" ... Bon Ewigfeit burch Erb' und Hinnel wingt?
- 6. Du, Erdensohn, der du mit ftolgen Bliden Rur Alles hier nach beinem Golbe mägft: Bas ift dein eitler Stolz, der nicht beglitten, Rur blenden kann, weil ihm die Beisheit fehlt!
- 7. Was ift bes Menschen Kraft vor ihm, beg Beben Die hohe Ceber, wie die Lilie bricht? Der Erdenstaub kann nur in Staub vergeben; Und Alles fallt, was Menschenhand erbaut.
- 8. Groß bift bu, Herr! und alle deine Berte Sind Zeugen beiner unerschöpften Rraft; Drum will ich rühmen, preisen beine Stärte, Die mich erschuf und liebend auch erhalt.

## 26. Eigene Melopie.

1. Groß ist ber horr! ber Welten All 3st feiner Gottheit Heiligthum; Ihn preisen Wesen ohne Zapl, Berkünden seines Namens Ruhm.
Bom Aufgang bis zum Niedergang, So weit der Strahl der Sonne brang, Die Ceder, wie das nied're Moos, Erzählen laut: ber herr ist groß!

Der herr ist groß und gnabenreich, Sein Wert mit jedem Morgen neu; Boll Lieb' und Segen ist sein Reich, Sein Pfad ist Gate, Huld und Treu'. Es lag die Welt, in Nacht verhüllt, Die Creatur von Schlaf erfüllt, Wie in des sinstern Grabes Schooß; Du schützest, Gott! denn du bist groß.

Bie groß, o herr! ist beine Macht! Der Sonne zeichnest du den Lauf; Sie kommt, sie kommt in ihrer Pracht, Und alle Wesen leben auf; Und jedes wirket thätig sort An dem ihm angewief'nen Ort, Nach deinem heil'gen Willen bloß, Und preiset bich: der herr ist groß!

- 4. Wie groß, o Herr! thust du an mir, Der ich nur Staub und Afche bin; Mich schufft du als der Schöpfung Zier, Gabst mir für ihre Freuden Sinn. Daß meine Seele hich erkennt, Dich, heil'ges Befor Baten nennt: Dies ist mein himmlisch Erb' und Loos, Du gabst es mir! du bist so groß!
- 5. Du bist so groß! bein heilig Wort Gabst du zum Führer beinem Kind; Es leitet mich zum Ziele fort, Wo neues Leben mir beginnt. \*\* Dorthin, mein Geist! blick' unverwandt, Im Himmel ist bein Baterland; Hienieden bist du Pilger bloß, Dort schau'st du Ihn! Er ist so groß!

## 27. Eigene Melodie.

- 1. Finsterniß umhüllte noch bie Erbe, In ben Raumen herrschte grause Racht: Da erscholl, o Gott, bein mächtig Berbe! Und zum Lichte war bas All erwacht.
- 2. Prachtvoll wölbte fich ber himmelebogen Er vernahm, o herr, bein Schöpferwort; In ihm spiegeln sich bie Wasserwogen, harren wanten nicht von ihrem Ort.
- 3. Doch, o Einiger, vor beinem Droben Eilten fie in tiefen Meeresgrund; Deinem Rufe lauschten fie und floben — Schöner trat hervor bas Erbenrund.
- 4. Reiche Saaten sprießten auf ben Fluren, Und die Erbe schmuckt ein Brautgewand; Ueberall bes Segens reichste Spuren Zeugen, Gott, von beiner Baterhand.
- 5. Heil'ge unsichtbare Bande webte Gottes hand in der Gestirne Chor; Freudig Sonne neben Sonne schwebte Gottes Geist halt sie im Schwung empor.
- 6. Leben regte fich in Oceanen, Liebe rief es aus ber Fluth hervor, Durch die Lufte suchte seine Bahnen Der Geflügel leicht beschwingter Chor.
- 7. Auch die Erbe füllte sich mit Wesen, Wunderbar gestaltet, herr, von dir! Doch nur Ginen haft du auserlesen, Mehr verwandt dem Engel, denn dem Thier.
- 8. Gott, bein herrlichstes Geschöpf hienieben 3ft ber Mensch, in beinem Gbenbild; 3hm ift Geift von beinem Geift beschieben, Deine Liebe seinen Bufen fullt.

- 9. Daß ber Geist ihn leite burch bas Ceben, Daß er siege über Racht und Bahn; Daß er auswärts richte all soin Streben, Reiner Sunde jemals unterthan.
- 10. Darum haft bu uns bem Stanb' enthoben, Uns ernannt zu beiner Schöpfung Bier. Ewig, ewig wollen wir bich loben, Deinem Dienft uns weihen für und für.

## 28. Eigené Melodie,

- 1. Wer faffet bich in beinen Soben, In beinen Tiefen, Schöpfer ber Ratur! Dein Wirten tann bas Auge feben, Und bem Gebanten leuchtet beine Spur. Doch welche Sprache tonnte bich erreichen, Und welches Bild bir gleichen?
- !. Du bist allmächtig; benn bein Bille Trat, Leben ichaffend in ben öben Raum. Da regte jauchzend sich die Stille, Und es begann des Daseins heit'rer Traum. Wer zählt die himmelssonnen und die Erden, Die bein Gebot bieß werden?
- Du wolltest und mit frohem Leben Empfand ber Mensch sein tiefftes Selbst in bir; Er konnte benkend sich erheben, Die Welt fland in ihm da, und er in ihr. Du wolltest — und zahllose Geisterheere Bevollerten die Leere.
  - Du bift all weise. Deine Werte Sind tief erwogen, wunderbar durchdacht; Das Schwache ruht im Schooß der Stärke, Im ernsten Einklang wandeln Licht und Racht. Rein Ständigen sliegt, das nicht den Ban der Zeiten Muß bienend mit bereiten.

- 5. On bift allifebenb. Herrlich schmackte Dein Baterherz mit Schönheil aus bie Welt. On gabst bem Geift, was ihn entzückte, Dem Burm, was seinen Sinnen wohlgefällt. Der Farben Pracht, ber Tone milbes Wehen Ließ beine Sand entstehen.
- 6. In beinem Reiche felig leben,
  Du Quell ber Liebe, foll ein jeglich herz;
  Und die Bollfommenheit erstreben,
  Wer bein Geset vollbringt in Luft und Schmerz.
  Wit ew'gen Banden, die bein hauch burchbrungen,
  haltst bu die Welt umschlungen.
- 7. Wer kann bich fassen? Wer bich nennen? Unendlicher, bu bist das höchste Gut! Dein Ram' ist Gott, und wir erkennen In bir ben Bater, ber uns Gutes thut. Getrost! zu näher'm Schau'n wirst bu uns leiten Im Licht ber Ewigkeiten.

## 29. Eigene Melodie.

- 1. Erhab'ner, beffen Allmachtruf Den Himmel und die Welten schuf, Mit regem Leben füllet! Du schreibst ben Sonnen ihre Bahn, Haft die Ratur uns aufgethan, Uns dich in ihr enthüllet.
- 2. Das Firmament, von beiner hand So mermestlich ansgespannt In Fernen sonder Gleichen; Der ungezästen Sterne heer, Der Sonne strablend Fenermeer, Sind beiner Größe Zeichen.

- 3. Was in des Meeres Abgrund lebt, Auf Schwingen in die Luft sich hebt, Auf Erden sich erfreut: Das Alles wird von die ernährt, Empfängt, was Baterhuld gewährt, Bird stats von die erweuet.
- 4. Den Bechsel ber Berginglickeit
  Seh'n wir in jeder Jahreszeit —
  Seh'n wechseln Tod und Leben.
  Der ewig vor den Zeiten war,
  Er walter und nub immerdar,
  Der und sein Wort gegeben.
- 5. Erhalt' uns, Herr, bein heilig Bort, So sind wir glucklich hier und bort, Wo ew'ger Friede wohnet. Bie proffen bich, ber Welten Gott! Sei gnavig uns, Herr Zebaoth, Der in bem himmel thronet!

#### 30. (Pf. 19, 2-7.) Mel. Es lebt ein Gott.

- 1. Der himmel Ruf erzählt und ehret Die Größe Gottes, seine Pracht; Die ausgespannte Feste lehret Die Berte, die sein Arm gemacht; Und aller Belten harmonis Berkindigt und besinget sie.
- 2. Es ftrömt von einem Tag zum anbern Gleich Bachen ihre Rebe fort, Und eine Nacht erzählt ber anbern Laut ihr gebankenvolles Wort. Es sind nicht Sprachen, die sie Aricht; Doch wer hört ihre Stimme nicht?

- 3. Die Ordnung tunfterfüllter Kreise Berherrlicht Gott durch jedes Land, Und macht, damit ber Menfch ihn preise, Sein Lob der fernsten Belt befannt, Und Aller wunderbarer Lauf Erhebt das Herz zu. Gott hinauf.
- 4. Sein Finger zeichnete ber Sonne hoch an bem himmel ihr Gezelt; Sie geht heraus mit neuer Wonne Mit Siegerpracht, und gleich bem helb, Der früh zum nahen Kampf erwacht, Freut sie sich und besiegt die Racht.
- 5. Ihr hoher Aufgang ift im Morgen, Bis in ben fernen West ihr Lauf; Nichts bleibt vor ihrer Gluth verborgen, Sie gehet Allen fegnend auf; Ihr Blick zerstreut bas Graun ber Racht, Die Erd' erblüht in neuer Pracht.
- 6. Bernimm, o Herr, aus unserm Munde Das fromme Lied, das wir dir weih'n, Und laß in heil'ger Andachtostunde Dir unser Herz geheiligt sein! Erleuchte uns in deinem Wort, Du unser Helfer, unser Hort.

# 31. Eigene Melodic.

- 1. Auf, o Seele, auf, erhebe bich Bu bes Weltalls hocherhab'nem Meister! Jedes fromme herz ergieße sich Dankend ihm, dem Geiste aller Geister.
- 2. Ihn bewundern, ift ber Geele Luft; Ihn zu fchau'n im großen Weltgebäube, Füllt mit Ibe jede fromme Bruft, Hebt bas herz in nie geahnter Frende.

- 3. Serelich, weise, wundervoll gebant Sind bes Allerhöchsten Handeweiterte; Durch die gange Schopfung ruft as laut: Sein ist herrlichteit und Macht und Starte.
- 4. Er erfor bent himmel fich jum Thron, Gab bie Erbe feinen Rinbern affen, Als in einem heil'gen Liebeston Er fein machtig Werbe ließ erschallen.
- 5. D wie schön, wie unaussprechlich groß Sind bes ew'gen Schöpfers Wert auf Erben! Doch bem Menschen fiel bas schönfte Loos: Gott ließ ihn in seinem Bilbe werden.
- 6. Lobet Gott, verehrt ihn, alle Welt! Preiset ihn ob seiner Treu' und Gnabe! Danket ihm, beß Hulb und stets erhalt, 'Und und schücket auf bem Lebenspfabe!

# 32. Eigene Mclobie.

- 1. Dallelujah! so singet Gott bem herrn, Berehret, rühmet ihn in Ewigkeit! a D lobet ihn, ihr Boller nah und fern, Und singet seine Ehr' und herrlichkeit.
- 2. Ein Tag bem anbern fündet seinen Ruhm, Bon seiner Allmacht zeugt bas Firmament; Ihn preis't bas Sternenzelt, sein heiligthum; Ihn preis't ber Mensch, ber seine Wugber tennt.
- 1. Wer kann bes Söchsten Wunder überschau'n? Wer kann erzählen seine Schöpserkraft? Darf wohl ber Sterbliche bahin sich trau'n, Wo felbst bes Engels lichter Blid erschlafft?

- 4. Wenn ich bie Bunder Gottes alle seh', Wenn ich ben himmel fcan' in seiner Pracht, So ruf' ich faunend auf ju jener Höh': Was ist ber Mensch, daß feiner Gott gebacht!
- 5. Doch gutig iffsber herr und voller Gnab', Er liebt und athret seiner hanbe Wert, Und leitet Alles fort auf fichrem Pfad, Und auch das Kleinfte ift fein Augenmertig
- 6. Hallelujah! so finget Gott bem herrn, Berehret, rühnet ihn in Ewigkeit! O lobet ihn, ihr Böller nah und fern, Und singet seine Ehr' und herrlichkeit!

#### g. Gerechtigfeit und Beiligfeit.

## 33. Eigene Melodie,

- 1. Sott ift gerecht!
  Drum gittert, Nationen.
  Und best und fündigt nicht!
  Hört's, Fürsten auf den Thronen:
  Gott holt eig ftreng Gericht!
  Der Unschuld Schirm und Behr
  Ihn schrecht kein brobend heer.
- 2. Gott ist gerecht!
  Drum jauchzet, Rationen!
  Ift Recht eu'r Schild und Schwert;
  Ihr werbet sicher wohnen,
  Weil Gott bem Frevel wehrt.
  Er ist ber Botter Schut,
  Beut frechem Feinde Lrug.

- 3. Gott ist gerecht!
   Bernehmt es, Menschentinder!
  Und flieht verruchte That!
  Dem übermuth'gen Sunder
  Erwächt and eigner Saat
  Der Sunde bittrer Lohn;
  Sie würgt ben eigenen Sohn.
- 4. Gott ist gerecht!
  Fromdet, ihr Gerechten!
  Gott ist der Fromden Theil,
  Und selbst in Unglücknächten Erblüht ihr ewig heil. Wer sich der Tugend weiht,
  Siegt ob dem Erdenleid.
- 5. Gott ift gerecht! Du hörst im eignen herzen Des Richters heil'gen Auf, hörst ihn in Freud' und Schmerzen. Der bich so weislich schus, Gab bir ben Sinn für Pflicht, — D Mensch, entweih' ihn nicht!
- 6. Gott ift gerecht!
  In allen feinen Belten
  Uebt er ein ftreng Garicht;
  Er wird mir bort vergelten,
  Benn hier ber Lohn gebricht.
  Des Rechtes Wage halt Gott auch in jener Welt!

# 34. Eigene Melodic.

1. Unfer Gott ist allgerecht, Liebt und schützt die Engend. Reide drum das Bose stees Schon in früher Jugend; Beiche nie vom Pfad der Micht, — Fürchte Gottes Strafgericht!

- 2. Unfer Gott ift allgerecht. Rönige auf Thronen Sind nicht lieber ihm, als bie, So in hutten wohnen. Richt bas Anseh'n ber Person — Rur bie That bestimmt ben Lohn.
- 3. Unfer Gott ift allgerecht. Laß bich's nicht betrüben, Benn es benen wohlergeht, Die bas Bofe üben. Reue, Schmerz und bittre Pein Ruffen boch ihr Antheil fein.
- 4. Unfer Gott ift allgerecht, hort ber Unschuld Rlagen; Läst nach trüber Leidensnacht Freiheitelicht ihr tagen.
  Dort an seinem Richterthron Wird ber Tugend reicher Lohn.
- 5. Unfer Gott ift allgerecht. Bas bir hier auf Erben Dunkel scheinet, wird bir bort Einst enthüllet werben. Dort im graffen Baterhaus Gleicht sich Alles, Alles aus.

## 35. Eigene Melodie.

1. Dich, Weltenrichter, kindlich scheuen, Stets beine Wege freudig geh'n, Sich hier schon jenes Glücks erfreuen, Dereinft vor bir verklärt zu steh'n,— Ermuthigt unter Schmerz und Leiben Des Pilgers leicht verzagtes herz; Es heiligt seine stillen Freuden Erleichtert ihm ber Erbe Schmerz.

- 2. Berkannte Tugend, die hienieden 3m Stillen oft verlaffen weint, Die fronft du dann mit fel'gem Frieden, Wenn nun dein großer Tag erscheint. Sie wird, wenn Eitelkeiten schwinden, In Nichts zerfällt der Erde Tand, Bei dir, Gott, Anerkennung finden, Gefegnet sein von deiner Hand.
- 3. Richt Menschenmacht, noch Serenstellen Siehst bu bann, Allgerechter, an! Du wirst nach bem bas Urtheil fällen, Was hier ber Mensch gebacht, gethan. Der Aermste, ber sich eifrig muhte, Gott; Beiner Gnabe werth zu sein, Den wird bann beine Batergüte Mit himmelsseligkeit erfreu'n.
- 4. Des Lasterhaften böses Leben Strafft du schon in der Pilgerzeit; Er denkt mit Todesfurcht und Beben An Weltgericht und Ewigkeit. Dein Richterspruch wird den erschreden, Der frevelnd bein Gebot entehrt; Rur Scham und Reu' wird den bedecken, Der sich zu dir nicht hat bekehrt.
- 5. Gerechter Gott! in Demuth falle
  3ch vor dir nieder, hör' mein Fleh'n!
  Laß mich, so lang ich hier noch walle,
  Die Wege wahrer Tugend geh'n.
  Du bist ja groß an Huld und Gnade,
  Rimmst gütig bich des Sünders an,
  Der umtehrt von dem Sündenpfade,
  Und fester wallt der Tugend Bahn.
- 6. Laß beinen Geist mein herz regieren, Ju flieb'n bie Lufte biefer Welt; Laß ihn mich zu ber Weisheit führen, Rur bas zu thun, was bir gefüllt.

Dann merd' ich ohne Furcht und Beben Bei dir einft im Gericht besteh'n; Und du wirft; endet hier mein Leben, Mich zu des himmels Gluck erhöh'n.

# 36. (Pf. 9.) Mel. Du ben kein Auge fieht.

- 1. Sott! meine ganze Seele Macht betinen Ruhm bekannt; Dir bank' ich und erzähle Die Bunder beiner Hand. Mein Herz ist froh! Ich singe: Herr, meine Lust bist du! Dir, bem ich Lieder bringe, Dir, Höchster, jauchz' ich zu!
- 2. Du sieft auf bem Throne Als Richter aller Welt, Der jeglichem zum Lohne Das rechte Urtheil fällt. Wenn bich die Menschen schmaben, Dann rächst du ihren Spott; Du schiltft — und sie vergehen Bor beinem Zorn, o Gott!
- 3. Der herr hat jum Gerichte Sich seinen Thron erhöht;
  Bor seinem Angesichte
  Bleibt nicht, wer widersteht.
  Ihr kühnen Sünder, zittert!
  Bereuet euren Spott!
  Sein Thron wird nie erschüttert;
  Der herr bleibt ewig Gott.
- 4. Der herr regiert und liebet, Was ungerecht ift, nicht; Er magt bie Welt und übet Parteilds fein Gericht.

Die Bage st und steiget, Bie sein Go gebeut. Und iches Ho bezeuget Des Richte heiligkeit.

- 5. Gott ist eiffels ben Armen, Ein Fels / jeder Roth; Sie trau'/auf sein Erbarnen, Wenn ihn Unfall broht. Die Thræn, die sie weinen, Sind ihr bekannt und werth. Du, Ge, persaumest keinen, Der been Schutz begehrt!
- 6. 3hr, Shne Zions, preifet, Berfünigt in der Welt, Wie goß sich Gott beweiset, Der, vas it zusagt, hält! Er batt dran und fraget Nach des Cerechten Blut; Er hört ihn wenn er flaget, Und stillt dr Wetter Wuth.
- 7. Herr sei me gnädig! Schaue Boll Hulb auf meine Roth! Du bist's, dem ich vertraue, Du rettest selbst vom Tod. Rach übenvund'nen Leiden Geh' ich in's heiligthum; Dir dant ich meine Freuden Und singe beinen Ruhm.

## 37. (Rach Pf. 37.) Eigene Melodie.

Sei stille, herz, wenn bich bie Bosen haffen, Wenn sich ber Feind bir frech entgegen stellt! Bertrau' auf Gott, er wird bich nicht verlassen, Wenn ihm bein Thun nur wohlgefällt.

- 2. Beneide nicht ben glücklichen abrecher; Sein Glück ist Täuschung , ein leerer Traum. Es waltet noch ein Richter unein Rächer, Und bald zerfließt sein Glüches Schaum.
  - 3. Auf Gott vertrau' in allen bein Wegen, . Wenn bunkler Rachte Schreck bich umgiebt! Er wendet felbst bas Bose bir m Segen, Er ist bein Bater, ber bich lie!
  - 4. Ergurne nicht, wenn bich mit gift in Pfeilen Bermundet bitterer Berlaumdunghobn; Du wurdeft nur bie Schuld ber Ben theilen, Und wer die Schuld theilt, theil ben Lohn!
  - 5. Gott ift's, ber beines Lebens Tage ablte Berturzen tann bes Frevlers Arm fie nicht; Wenn bir nur Unschuld nicht in Ungud fehlte, Erhebe froh bein Angesicht!
  - 6. O schau' zurück in beine frühst Jugend! Berlassen sahst du den Gerecten nie, • Seufzt auch zuweilen die gebrücke Tugend, — Gott tröstet und erhebet sie.
  - 7. Dort schaut' ber Ungerechte stolz hernieber, In voller Pracht steht er, ein ftarter, Baum — Ihn trifft ein Sturm und ftarzt in schmetternb nie Man findet seine Statte taum.
  - 8. Drum stille, Herz, vertrau' im ganzen Leben Des Baters ewig weiser Leitung bich! Bergieb bem Rächsten, so wird bir vergeben, Und richte nicht, — bu richtest bich!

## 38. Eigene Melobie.

Peilig! heilig! Gott ber Welten! eilig bu, bein Rame heilig! erelich gent in bemen Werken les und die mit Antgüden:

Hallelujah!

allet nieber, Standgeborne! bottes Majeftat ericheinet; Tyriaben Sonnen flammen dweiget, flaunet, betet mit an:

Sallelujah!

eil'ger Richter in ben Höhen! ber kann rein vor die bestehen? las nur Obem hat vergehet n bist ende: Unerschaff'ner!

Sallelujah!

ingt bem Herrscher, Erbbewohner! inget Preis ihm, Creaturen! 1 bes himmes heiligthume iront er ewig, herrscht er heilig.

Hallelujah!

#### 39. Eigene Melotic.

Bott, du Heil'ger! beiner Ehre Boll das ganze Weltall ist; Deine Micht in bochfter Sphare Selbst der Engel feiner mißt. Staunend fall' ich auf die Aniee, Wenn ich dich zu fassen glübe, Den ich auf der Etdenbahn Lieben nur, nicht fassen fann.

!. Beit, fo weit bie Sinne reichen, Soch, fo boch ber Geist sich hebt, Glanzen beines Namens Zeichen, Ift bas All von bir belebt.

elgefangbud.

Erden ichweben, Sonnen flammen; Ber halt biefes MU zusammen? Deffen Beicheit es verband, Gott, mit feiner macht'gen Sand!

- 3. Auch die Erd' und ihre Fulle Sat sein Ausspruch festgestellt, Und es schuf fein heil'ger Wille Und zu Bürgern dieser Welt, Daß wir seine Wege merten, Und und zu dem Guten stärten, Und in dieser Prüfungszeit Reifen für die Seligteit.
- 4. Herr! bu hast mit beiner Gnabe Mich so liebevoll bedacht, Shon auf nieberm Erdenpfabe Sast würdig mich gemacht; hast Gesetz mir gegeben, Die mir Geist und Herz erheben, Die so lauter find und rein, Und mich lehren, Mensch zu sein.
- 5. Dein Gebot, o Herzergründer! Hebt zum Höchsten meinen Sinn:
  "Werdet heilig, meine Kinder!
  Beil auch ich, eu'r Gott, es bin."
  Welcher Ernst und welche Milbe Ein'gen sich in diesem Bilbe!
  Ber es tief in's Herz sich prägt,
  Wird von Sünden nie bewegt.
- 6. D, fo lenke bu bie Bergen, Berr mit beines Wortes Licht, Daß wir nicht bas heil verscherzen, Das uns beine hulb verspricht! Frei find wir von allen Mangeln, Gleichen beinen heil'gen Engeln, So bu uns ben rechten Geift Deiner heiligkeit verleihft.

40. (Ros Pf. 37.) Mel. Herr, bu erforscheft mich.

Dft blubt ber Frevler auf, und Gottesfürcht'ge leiben. D möchten fie boch nie bes Sunbers Glud beneiben! Bie lang' es währt, wöhrt's boch nur einen Augenblid; Bie leicht verwellend Gras verweltt folch eitles Glud.

. Seid ftille vor dem Herrn! Laßt alle Seufzer schweigen! Gott kommt verborgen ber, sich herrlich euch zu zeigen. D zürnet nicht auf den, dem feine Bosheit glückt! Denn selbst durch sie wird er in's eigne Ret verstrickt.

Durch Gottes ftreng Gericht wird schnell er umgekehret. Ber tropig burch sein Glück, sich wider Gott empöret, Er tropt dem Untergang; wird, eh' er's wähnt, vergeh'n, Bie leichter Rauch verfliegt, die Frommen werden's seh'n.

Ja, mancher Frevler flieg, (wer ift, ber's nie gesehen?) Er wuchs empor, und ftanb, als wurb' er nie vergeben, Mit seinem Schatten füllt' er einen weiten Raum, Tief eingemunt, feft, grun, wie ein Lorbeerbaum.

Man ging vor ihm vorbei, und siehe! ber Berruchte, Der Stolze war nicht mehr. Man sah sich um und suchte, Wo seine Stätte war, allein man fand sie nicht; Denn mächtig ift und schnell bes helligen Gericht.

3hr, die ihr Gott verehrt, vertraut nur feiner Güte! Er wachet über euch; das Unglud brauf' und wüthe — Sofft! Eure Tugend ftrahlt, der hohen Sonne gleich, Einft alle Wolken burch; erst aber prüft er euch.

Der Richter naht sich einst in Macht und huld getleibet; Dann bebt, werUnrecht that; bann jauchzt, werUnrecht leibet. Groß ist ber Tugend Lohn! — Gefahr und Elend flieh'n. Der herr ist Gott und hilft. Ihr Frommen, hofft auf ihn!

## 41. (Nach Pf. 36, 6—11.) Eigene Melodie.

- 1. Perr beine Gnad' und Liebe gehen
  So weit bes Weltalls Gränze reicht;
  Hoch in bes Himmels ew'ge Höhen
  Ragt beine Treu', ble nimmer weicht.
  Wie Urgebirge ftark und groß
  Ist beine Güte wandelloß;
  Ein tiefer Abgrund bein Gericht,
  Und Mensch und Thier verläß'st du nicht.
- 2. Bie töftlich, Gott, ist beine Gnabe!
  Durch sie erschufft bu biese Welt;
  Sie zeichnet jeden beiner Pfade;
  Sie ist es, die auch uns erhält.
  Die Menschen können sicher nun
  Im Schatten beiner Flügel ruh'n;
  Es nährt sie beines Mahls Genuß,
  Es tränkt sie beiner Freuden Fluß.
- 3. Bei bir, o Gott, ist Quell bes Lebens, 3n beinem Lichte schau'n wir Licht; Bir seh'n ein höh'res Bir ben Strebens Und zittern vor bem Tobe nicht. Denn beine Gnad' und Gütigleit Schütt, die bich fürchten, alle Zeit, Und bein Gericht auf heil'gem Thron Giebt jeder That gerechten Lohn.

# 42. (Pf. 62.) Mel. Did Beltenrichter findlich fceuen.

1. Mein leibend Berg halt bennoch stille, Und hofft und baut getroft auf Gott. Bas ihm gefällt, ist auch mein Bille; Gott hilft mir, und mein heil ist Gott! scheint es gleich, daß ich vergehe: teibe mir Seil und Zuversicht! ft mein Bels und meine Höhe; if, gewiß, ich wante nicht!

ehet! Meine Feinbe fliegen
, gern von meinem Glüd herab;
, wie sie meinen Fall beschließen,
Lügen laffen sie nicht ab.
r ihre Lippen münschen Segen;
, ist ihr Inn'res Fluch und Spott.
Seele, harre Gott entgegen,
beine Hoffnung sei bein Gott!

ist allein mein Fels, mein Retter meine Burg! Ich wante nicht! , ist in ihm, bem Gott der Götter, n heil und meine Juversicht. bleibt die Ehre meiner Ehre, n starter Fels, mein bestes Theil. wüthen meiner Feinde Heere, t ist mein hort! Gott ist mein heil!

it, Menschen, stets auf ihn, und bittet wahren helfer; er hilft gern! i überlaffet euch und schüttet forgend herz aus vor dem herrn! Riedrigen, die hohen schmiegen vor dem Gotte bes Gerichts — wägt sie seine Wage, wiegen alle weniger, als Nichts.

ht nicht eu'r Heil in Frevelthaten, Unterdrückungskünften nicht! warnen euch und weislich rathen, bet euch dem Eitlen nicht! at nicht das Necht, nicht die Gesete; mit, daß Gott es ahnden kann; häufen Schäße sich auf Schäße, hänget nie das Herz daran. 6. Mir ist ein Wort bes herrn erschollen, Daß er allein die Stärke sei; Und zweimal ist es mir erschollen, Daß Gott allein die Stärke sei! Und bei dir, herr, ist reicher Segen Für Fromme, und die Güt' ist bein; Und Aller Werke wirst du wägen, Gerecht wird die Vergeltung sein!

### 43. (Pf. 97.) Eigene Melodie.

- 1. Sott herrscht! Erfreuet euch, 3hr Länder! Jaucht zugleich, 3hr Infeln aller Meere, Frohlocket seiner Chre! Seht dunkle Wolken zieh'n Sich fruchtbar her um ihn! Der Thron, den er sich weiht, Steht fest auf Billigkeit Gerecht ift sein Gericht!
- 2. Es wallt ein Flammenmeer Und drohet vor ihm her, Schnell die, die sich empören, In Asche zu verkehren. Bon seiner Blige Glanz Geblendet, bebet ganz Der Erdfreis. Es zerrinut, Wie Wachs im Feuer rinnt, Bor Gott der Berge Last.
- 3. Die ihr ben höchsten liebt, haßt, was sein herz betrübt, Seid alles Argen Feinde!
  Denn Gott nimmt seine Freunde In seiner Allmacht hut;
  Bor aller Frevler Wuth,
  So sehr sie ihnen brobt,
  Bor aller Furcht und Noth
  Shüpt sie sein ftarker Arm.

Seht, welch' ein holdes Licht Aus dunklen Wolfen bricht! Seht, Freud' und Jubel scheinen Den Frommen und den Reinen! Gerechte, freuet euch! Im Herrn erfreuet euch! Und seiner Heiligkeit Sei stets nur Lob geweiht; Berherrlicht ewig sie!

h. Liebe (Allgute, Gnade, Barmherzigkeit, Treue).

- 1. Der du, o Gott, durch beinen Schöpferhanch Unzähl'gen Wesen Lebenstraft verleihest, Und mit der Sinne fröhlichem Gebrauch Sie gnadenvoll und väterlich erfreuest: Dir dankt mit kindlicher Ergebenheit, Was Ddem hat, was sich des Daseins freut.
- 2. Bon beiner Gut' und Baterhuld erquickt, Erwachen jeden Morgen Millionen, Und von des Lebens Hochgenuß entzückt, Erhebet dich in allen Erbenzonen, Mit Preis und Dank und Herzensinnigkeit, Bas Dbem hat, was sich des Daseins freut.
- 3. Der kleinste Burm, der sich im Staube regt. Die Ungeheuer, die im Basser leben, Bezeugen deine Liebe, die sie pflegt, Und ihnen füße Lebenslust gegeben; Und Alles lobt dich mit Inbrunftigkeit, Was Odem hat, was sich des Daseins freut.

4. Und Aller Augen schau'n mit Zuversicht Auf beine Paterhuld, die Alles nähret. Allmächtiger, wer lebt, und preis't dich nicht! Dir, deffen Treu' und Güte immer währet, Dir singet im Gefühl der Dankbarkeit, Was Odem hat, was sich des Daseins freut.

5. Beglück', o herr, mit beiner Mitbe Geift, Die beiner harren und auf bich verkrauen! Laß jedes herz, das bich, o Bater, preif't, Die Größe beiner Lieb' und Gnade schauen! Und ewig leite mit Barmherzigkeit, Bas Dbem hat, was sich des Daseins freut.

- 1. Gott, du hast mit tausend Gaben Unsern Leib und Geist geschmüdt! Alles, was den Leib kann laben, Alles, was den Geist entzückt, Legtest du in die Ratur; Ueberall sind' ich die Spur Deiner väterlichen Güte, Stets erfreulich dem Gemüthe.
- 2. Ueberall verbreitet Wonne,
  Bärme, Licht und Lebenstraft
  Unerschöpstich beine Sonne,
  Belche Alles neu erschafft.
  Reine Luft erfrischt bas Blut,
  Stärket und belebt ben Muth;
  Ans ben Wolken quillt ber Regen,
  Alles Leben anzuregen.
- 3. Schon von Anbeginn der Zeiten Sa'te beine Baterhand Reime affic Herrlichteiten In der Erde fruchtbar Land.

Menfchen follen gludlich fein, r Sollen beiner hulb fich freu'n, Sie, bie bu aus allen Wefen Zu ber Schöpfung Zier griefen.

- 4. Segen schentest du ben Baumen, Daß sie Labung und verleib'n; Auf der Felder, weiten Raumen Lässest du die Baat gedeib'n. Und der Erde Fruchtbarkeit Sättigt, nähret und erfreut, Daß wir deine Gute schonen, Deiner Baterhuld vertrauen.
- 5. Daß ich beiner flets gebenke, Gabst du Einsicht mir, Berstand, Sinn für Schönheit zum Geschenke, Schufelt Engest mich verwandt; Schufst mich väterlich und mild, Nanntest mich bein Ebenbild, Daß ben Weg zum heil ich sinde, Und bas heil der Brüber gründe.
- 6. Wer tann preisen beine Güte, Bater ber Barmherzigkeit! Bir empfinden im Gemüthe Deiner hufd Unendlickeit. Selbst in Rois, und Misgeschick hütet uns bein Baterblick; Führet uns des himmels Pfade, In der Fülle beiger Gnade.

# 46. (Rach Mf. 103.) Eigene Mclobie.

Tancht unferm Gott mit freudigem Gemuthe, Er ift barmberzig und von großer Gute; Er forgt, bag und im Schuge feiner Gnade Rein-Unfall fcabe.

- 2: Er handelt nicht an uns nach unfern Sanben, Läßt nicht die ichweren Strafen uns empfinden, Die wir durch Misbrauch der empfang'nen Gaben Berdienet haben.
- 3. So hoch und weit, wie seine himmet reichen, So groß sind seiner Macht und Gnade Zeichen Bei benen, die in heil'ger Furcht ihn lieben, Und Gutes üben.
- 4. So ferne, wie der Abend steht vom Morgen, Rimmt er hinweg der Seele Angst und Sorgen, Und schenket, nach der Sunde bittern Schmerzen, Trost unserm Herzen.
- 5. Wie fich erbarmt ein Bater feiner Rinder, Co gern erbarmt der herr fich aller Sunder, Wenn fie auf feine Guadenstimme boren, Und fich bekehren.
- 6. Er ichlägt und heilt; verwundet, läßt genesen; Er weiß, der Mensch ift ein gebrechlich Wesen; Und bas Geschöpf, genommen von der Erden, Muß Erde werden.
- 7. Wie Gras verweltt, so muffen wir vergeben, Wie Blumen, wenn die Stürme drüber weben Und unf're Stätte wird nach wenig Stunden Nicht mehr gefunden.
- 8. Bon Ewigfeit zu Ewigfeit bewähret Sich Gottes hulb an jedem, ber ihn ehret. D leite bu auch mich auf ebnem Pfade, Du Gott ber Gnabe!
- 9. So werd' ich beinen Frieden hier genießen, Mein Leben wird in hoffnung froh verfließen, Und dort werd' ich mit beiner Engel Chören Dich ewig ehren.

- 1. Unf'res Gottes Freundlichkeit
  Werde uns beschieden!
  Ueberall in uns'rer Räh'
  Wohnet dann ber Frieden.
  Freundlich wie der Himmel schant
  Nieder auf die Erden,
  Wild, wie Frühlings-Sonnenstrahl,
  Laß, o Gott, uns werden!
- 2. Unf'res Gottes Freundlichkeit Ruhet auf den Fluren; Was nur Theil am Leben hat, Trägt auch ihre Spuren. Dort die grünbekränzte Höh' Und der Strom daneben, Wie das kornbedeckte Feld, Athmen höh'res Leben.
- 3. Unf'res Gottes Freundlichkeit
  Spiegelt sich in Sternen,
  Die dem Dulderblick ein Trost
  Sind aus dunklen Fernen.
  Irren kann der schwache Mensch
  Bon dem rechten Pfade;
  Doch ihn leitet bald zurück
  Gott durch seine Gnade.
- 4. Unf'res Gottes Freundlichkeit Werde und beschieden!
  Ueberall in unf'rer Näh'
  Wohnet dann der Frieden.
  Freundlich wie der Himmel schaut
  Nieder auf die Erden
  Mild, wie Frühlings-Sonnenstrahl,
  Laß, o Gott, uns werden.

### 48. (Pf. 107.) Eigene Melorie.

- 1. Dant ihm! Wie freundlich ift ber Herr, Und seine Gute währet' In Ewigkeit; stets rettet er Aus Roth, wer sein begehret. Bon Mittag bis zur Mitternacht, Ihr Bölker, preiset seine Macht, Berkundigt seine Gute!
- 2. Die durch des Lebens Buffe zieh'n, In Nöthen zu ihm schreien; Berlaffen — hoffen sie auf ihn: Der herr wird sie erfreuen! Ben er vom öden Dornenpfad Jum frohen Ziel geleitet hat, Der preise seine Gute!
- 3. Wer in bes Tobes Schatten fist, In Fesseln seiner Sünden; Wem auch kein Strahl der Rettung blist, Wird Gnade bei ihm fiuden. Ihr, deren Fesseln er zerbrach, Die Nacht erhellt zum heitern Tag: D danket seiner Güte!
- 4. I auf dem Krankenlager sich In Schmerzen hülstos winden,
  Rach Troste seufzen Herr! auf dich
  All ihre Hossung gründen: —
  Du hilfst, o Helser in der Noth!
  Und ihr, Erlös'te von dem Tod,
  Frohlocket seiner Güte!
- 5. Wenn uns Gefahr und Roth umfturmt Auf unfern Lebenswegen; Wenn sich bes Schickfals Woge thurmt, Die Elemente regen: Du, großer Gott, nur bu allein Wirft unser Trost und Retter fein. Bertrauet seiner Gute!

6. 3hr Frommen, freut kich feiner hulb, Des Schutes eurer Tage; Er trägt bie Seinen mit Gebulb, Erläffet Schulb und Plage. Erkennt, wie freundlich ist ber Herr; Und alle, alle leitet er — Erkennet seine Gute!

- 1. Du, Mogter, beffen Milbe Jeben Tum ber Beltgefilbe, Wie bas Licht ber Sonnen, füllt! Bu bir steigt aus allen Sphären Opferbuft, ber von Altaren Dankerfüllter Herzen quilt.
- 2. Menschenvater, ber mit Milbe Durch ben Raum ber Weltgefilde Auch auf uns're Erbe blickt D, in wessen herzen glühte Nicht Empfindung beiner Güte, Welche alle Welt beglückt!
- 3. Wer kann in den Strahlenbliden Deiner Sonne sich erquiden "Ohne aufzuschau'n zu ihr?"
  Wer vermag zu schau'n nach Oben, Und wird nicht empor gehoben, Urquell alles Heils, zu bir?
  - 4. Mild ift fanfter Lüfte Weben,
    Wenn sie Wohlgeruche heben,
    So die Frühlingsstur verstreut; —
    Milder ift als Blumendufte,
    Als das Weh'n der Frühlingslüfte,
    Deine Huld und Gutigkeit!

- 5. Dich, v Gott voll ew'ger Liebe, Preis't ber Bollvrang froher Triebe, Der bes Menschen Busen schwellt; Dich, ben Herrlichen, verkündet Sie, die du aus Huld gegründet, Diese uns're schöne Welt.
- 6. Freude gabst du allen Wefen; Was zum Dasein ward erlesen, Fühlet auch des Daseins Glück. Alle foll dein Wohlthun laben; Jedes nimmt von deinen Gaben, Reines giebt bir je zurüst.
- 7. Reicher ftrömten beine Guter
  Auf ben Menfchen, ben Gebieter
  Aues Irbifchen herab:
  Sohe Geistesfähigkeiten,
  Ebler Thaten Seligkeiten,
  Auslicht über Tob und Grab.
- 8. Selbst auf ben Berächter fenket Wohlthat sich; bein Regen trantet, Deine Sonn' erwarmt sein Felb. Auch sein Freudenbächlein fließet, Wenn er auch bes Quells vergiffet, Der es nahrt und unterhalt.
- 9. Wenn, nach langer Kreisung Flügen, Erb' und Sonn' in Trümmern liegen, Bon ber Macht ber Zeit befiegt: Wird bein Strom wie heute fließen, Neue Wellen sich ergießen, Ewig, ewig unversiegt.
- 10. Jauchzt mit freudigem Gemuthe! Richt auf dieses Lebens Bluthe Schränkt bes Schöpfers Hulb mich ein. Nein! erlischt die spät'ste Sonne, Berd' ich noch der himmelswonne Seligfroher Zenge fein.

11. D ber hulb — nie auszubenken! D ber höh'! Ermübet fenken Engel ihren kühnsten Flug. Es ist dieses herzens Wallen, Dieses Streben, Dant zu lallen, hier im Staube nie genug.

- Anbetend schau'n wir zu dir auf, Gott, aller Welt Regierer! Rur kurz ist unser Lebenslauf; Doch Preis dir, unserm Führer! Ob auch der Jugend Schmuck verblüht — Richt lang der Jugend Feuer glüht — Rie wanket beine Gnade!
- 2. Auf beine Gnabe trau'n wir fest, Wenn unf're Tage flieben, Und manche Freud' und bald verläßt, Wie Wolfen weiter ziehen. Du warst ber Bäter Schirm und Schild. Und bist und väterlich und mild, Und liebst und segnest ewig.
- 3. Roch immer schmückt du beine Welt; Wir seh'n die Frücht' und Halme Gereift im goldnen Aehrenfeld, Und singen froh dir Psalme.
  Und wie du mild den Leib ernährst, D Herr des Lichtes, so gewährst Du Lehr' und Heil der Seele.
- 1. Bom Staube schau'n wir himmelan. Mag einst ber Leib zerstäuben! Gen himmel geht bes Geistes Bahn, Des Geistes Schäfte bleiben. D hoffnung, wonnevoll und schön, Wir werden ewiglich besteh'n, Denn beine Gnab' ist ewig.

- 1: Nein, v Bafer! nicht betrüben Bolltest bu ben Erbensohn; Also steht in eingeschrieben, hell, an beinem ew'gen Thron.
- 2. "Heil foll aus bem Elend werben!" Gott, so lautet bein Gebot, Und du thust es kund auf Erden: Seligkeit entstammt ber Noth!
- 3. Aus der Nächte schwarzer hülle Bricht das Sonnenlicht hervor, Und aus grauser Todesstille Janchzt der Wesen reger Chor.
- 4. Aus bem Winter keimen Lenze, Ihm entspricht bie Blumenflur; Er bereitet Bluthenkanze Der erwachenden Natur.
- 5. Selbst bes Krieges graufes Buthen, So ber Menschheit Bunben schlägt, Treibt bes Friedens garte Bluthen, Die sein Donner aufgeregt.
- 6. So auch blüht Gesundheitofülle Aus des Kranken Lagerstatt; Frisch gedeiht des Geistes Hülle, Die der Schmerz gestählet hat.
- 7. Und so wird ber Grabesbügel Rur bed Menschen Wiege fein; Denn die Seele schwingt die Flügel, Geht zum Bater fröhlich ein.
- 8. Ja, Gott ruft zu neuem Leben Alle, die den Tod geschaut; Gott will aus dem Staub erheben Jeden, der auf ihn getraut.

# **52.** Eigene Melobie.

Groß ift ber herr, wenn er in Ungewittern, 3m Donner feine Stimm' erhebt, Und um ihn ber bie himmel gittern, Und unter ibm bie Erbe bebt.

Milb ift ber herr, wenn in bes Morgens Strable Sein Glang por und vorüber geht, Und wenn bie junge Klur im Thale

Sein fanfter Lebenshauch umweht.

Groß ift ber herr! Sein Wint gebeut bem Meere; Er ift's, ber feine Wogen bricht; Gein ftarter Urm bewegt bie Sphare,

Und ihre Aren brechen nicht Milb ift ber herr, wenn in ber Bluthenfulle

Der Frühling unfer Berg entzückt, Und in bes Abends Sternenfulle Sein Auge fegnend nieberblickt.

Der Berr ift groß! Er berricht in ew'gen Soben, Und alle himmel find bein Thron. Der herr ift milb! Der Unschuld Fleben Bernimmt fein Dor: Er ift ber Lohn.

# 53. (Pf. 103.) Eigene Melobie.

- Auf, und jauchze meine Seele, 1. Gott bat Großes bir gethan! Gott führt bich aus Schulo und Fehle Auf ber Tugend Sonnenbabn. Gott baut beine Boblfahrt auf, Gott front beinen Lebenslauf.
- Sel'ge Wonn' in reicher Külle Für bas lechzenbe Bemuth Spendet Gottes beil'ger Wille, Und die Erde bir erblüht, Und bein Leben' fich berjungt, Gleich bem Abler nen beschwingt.

- 3. Gott, mit liebevollem Herzen Rimmst bu bich ber Unschuld an; heilst bes armen Dulvers Schmerzen, We ber Mensch nicht heilen kann; Ahnbest jebe freche That, Und gerstörst bie Frevelsaat.
- 4. Schon im grauen Alterthume Burbe beine Größ' erfannt; Der erzählt von beinem Ruhme, Den bu beinen Knecht genannt, Und es predigt Jörael: Gott ist aller Gnaden Duell.
- 5. Unaussprechlich, sonber Granzen, Gott, ist beine Batertren'! Sonnen hören auf zu glanzen, Deine Lieb' ist ewig neu: Gleich bem Born, ber ewig fließt, Gleich bem Baum, ber ewig sprießt.
- 6. Ja, Allgut'ger! felbst ben Sünder Halt bein Baterarm noch fest; Strafe flieht die reu'gen Kinder, Wie ber Morgen flieht den West. Sind wir ja Gebild' aus Staub, Welken hin wie fallend Laub.
- 7. Ach, wie Gras ist Menschenleben, Schnell verwelkt der Blüthenkranz!
  Raum daß zarte Lüste beben —
  Deckt das Grab den eitsen Glanz,
  Und mit seiner Herrlichkeit
  Sinkt dahin der Sohn der Zeit.
- 8. Dennoch, bennoch meine Seele, Schau' zu beinem Gott empor!
  Und von feiner Treu' erzähle —
  Jeuge bleibt bein Lebenolauf.
  Er ist Hülfe bir und Licht, —
  Gott verläßt vie Seinen nicht.

- 9. Ewig Gottes Gnabe waltet Ueber bem, ber ihn verehrt; Nimmer Gottes Treu' erkaltet, Ewig feine Liebe währt, Reiche Frucht bie Unschuld trägt Für die Enkel, treu gepflegt.
- 10. Sel'ge Wonnen sind bereitet, Harren mein an Gottes Thron; Hat die Tugend mich geleitet: Blühet mir der Tugend Lohn. In dem großen himmelreich Werde ich den Engeln gleich.
- 11. Auf, und jauchze meine Seele!
  Gottes Engeln wirst du gleich. Herz, erhebe dich, erzähle,
  Daß in Gottes fel'gem Reich,
  Wo des Seraphs Lieb ertont,
  Gott mein Leben ewig front!

### 54. (Pfalm 108.) Eigene Melobie.

1. Auf! Towinge, meine Seele, 3u beinem Gott bich himmelan! Lobsing' ihm und erzähle, Was seine Hulb an dir gethan! Bertünde seine Treue, Mit frohem Dantgefühl; Dem Hocherhab'nen weihe Dein frommes Saitenspiel! Ihn kindlich zu erheben, Sei beine erste Pflicht!
Dem Herrn gehört bein Leben — Bergiß es, Seele, nicht!

- 2. Der herr vergiebt die Sunden,
  Denn groß ist seine Lieb' und huld;
  Läßt dich Errettung sinden,
  Und tilget alle beine Schuld.
  Er will nicht bein Berderben,
  Schenkt dir zur Beff'rung Zeit;
  Der Sünder foll nicht sterben:
  Ihm wird Barmherzigkeit.
  Gott ist's, durch deffen Gnade
  Dich neue Kraft durchdringt,
  Die auf der Tugend Pfade
  Dich, Adlern gleich, verjüngt.
- 3. Muß auch ber Fromme leiben Der herr, sein Gott, verläßt ihn nicht; Er frönet ihn mit Freuden; Gerechtigkeit ist seine Rechte. Er selbst hat seine Rechte. Der Borwelt kund gethan, und die ihm treuen Knechte Führt er auf ebner Bahn. Er will dem Gnade schnen, Der irrend von ihm wich; Richt seiner Schuld gedenken, und zürnt nicht ewiglich.
- 4. hoch wie er ausgebreitet Des himmels unermeßnes Zelt, Schirmt seine hand und leitet Den Frommen, ber ihm wohlgefällt. Fern wie bes Aufgangs Sterne Bom Niedergange steh'n, Scheucht Gott in weite Ferne Die Straf und das Bergeh'n. Wer sich ihm ganz ergeben Und achtet sein Gebot, Den wird sein Schutz umschweben, Wenn ihm ein Unfall broht.

- 5. Wie Bäter mit Erbarmen
  Auf ihre zarten Kinder schau'n,
  Trägt Gott auf treuen Armen
  Die Herzen, die sich ihm vertrau'n.
  Er kennet uns're Schwäche,
  Er weiß, wir sind nur Stand;
  Ein Gras auf dürrer Fläche
  Und bald des Todes Raub;
  So wie die Blum' im Thale
  Den Thau des Morgens trinkt,
  Und schon im Abendstrahle
  Entblättert, welkt und sinkt.
- 6. Rur Gottes Huld und Güte
  Steht fest und bleibt sich ewig gleich,
  Das große Weltgebiete
  Ist seiner Allmacht weites Reich.
  Er wird auch ferner walten,
  Wie unser Gott er war;
  Wird gnädig und erhalten
  Und segnen immerdar.
  Des Höchsten Huld und Gnabe,
  Der sich die Bäter freu'n,
  Wird auf der Prüfung Pfade
  Auch mit den Enteln sein.
- 7. Anbetung, Preis und Ehre
  Sei ihm, dem Gott der Huld und Macht!
  Lobsingt ihm, Engelchöre!
  Ihm jauchze freudig Tag und Nacht!
  Erhebt ihn, seine Werke,
  Berkündet seinen Ruhm!
  Preis't ihn, den Gott der Stärke,
  In seinem Heiligthum!
  Der Herr ist Gott! Ihm wähle
  Jum heil die fernste Zeit!
  Lob' ihn auch, meine Seele,
  Jest und in Ewigkeit!

Erben ichweben, Sonnen flammen; Ber halt biefes All zusammen? Deffen Weisheit es verband, Gott, mit seiner macht'gen Sand!

- 3. Auch die Erd' und ihre Fülle Dat sein Ausspruch festgestellt, Und es schuf fein heil'ger Wille Und zu Bürgern dieser Welt, Daß wir seine Wege merken, Und und zu bem Guten stärken, Und in dieser Prüfungszeit Reisen für die Seligkeit.
- 4. Herr! bu haft mit beiner Gnabe Mich so liebevoll bedacht,
  Schon auf niederm Erbenpfabe hast bu würdig mich gemacht; Hast Gesehe mir gegeben,
  Die mir Geist und Herz erheben,
  Die so lauter sind und rein,
  Und mich lehren, Mensch zu fein.
- 5. Dein Gebot, o Herzergründer! Hebt zum Höchsten meinen Sinn:
  "Berdet heilig, meine Kinder!
  Beil auch ich, eu'r Gott, es bin."
  Belcher Ernst und welche Milbe Ein'gen sich in diesem Bilde! Ber es tief in's herz sich prägt, Bird von Sünden nie bewegt.
- 6. D, fo lenke bu die Bergen,
  herr mit beines Wortes Licht,
  Daß wir nicht bas heil verscherzen,
  Das uns beine huld verspricht!
  Frei sind wir von allen Mangeln,
  Gleichen beinen heil'gen Engeln,
  So bu uns ben rechten Geist
  Deiner heiligkeit verleihft.

- 40. (Non Pf. 87.) Mel. Herr, bu erforscheft mich.
- 1. Oft blubt ber Frevler auf, und Gottesfürcht'ge leiden. D möchten fie boch nie bes Sünders Glud beneiden! Bie lang' es währt, währt's boch nur einen Augenblid; Bie leicht verwelfend Gras verweltt folch eitles Glud.
- 2. Seid ftille vor dem Herrn! Laßt alle Seufzer schweigen! Gott kommt verborgen her, sich herrlich euch zu zeigen. D zurnet nicht auf den, dem feine Bosheit glückt! Denn selbst durch sie wird er in's eigne Net verftrickt.
- 3. Durch Gottes fireng Gericht wird schnell er umgelehret. Ber tropig burch sein Glud, sich wider Gott empöret, Er tropi bem Untergang; wird, eh' er's wähnt, vergeh'n, Bie leichter Rauch verfliegt, die Frommen werden's seh'n.
- 4. Ja, mancher Frevler ftieg, (wer ift, ber's nie gesehen?) Er wuchs empor, und ftand, als wurb' er nie vergeben, Dit seinem Schatten füllt' er einen weiten Raum, Tief eingewurtheft, grun, wie ein Lorbeerbaum.
- 5. Man ging vor ihm vorbei, und siehe! ber Berruchte, Der Stolze war nicht mehr. Man sah sich um und suchte, Wo seine Stätte war, allein man fand sie nicht; Denn mächtig ist und schnell bes Heiligen Gericht.
- 6. 3hr, die ihr Gott verehrt, vertraut nur feiner Gute! Er wachet über euch; bas Unglud brauf' und wüthe — Hofft! Eure Tugend ftrahlt, ber hohen Sonne gleich, Einft alle Wollen burch; erst aber prüft er euch.
- 7. Der Richter naht sich einst in Macht und huld gekleibet; Dann bebt, werUnrecht thut; bann jauchzt, werUnrecht leibet. Groß ist ber Tugend Lohn! — Gefahr und Elend flieh'n. Der herr ist Gott und hilft. Ihr Frommen, hofft auf ihn!

# **41.** (Nach Pf. 36, 6—11.) Eigene Melodie.

- 1. Perr beine Gnad' und Liebe gehen So weit bes Weltalls Granze reicht; Hoch in bes Himmels ew'ge Höhen Ragt beine Treu', be nimmer weicht. Wie Urgebirge ftark und groß Ift beine Gute wandellos; Ein tiefer Abgrund bein Gericht, Und Mensch und Thier verläß'st du nicht.
- 2. Bie töftlich, Gott, ift beine Gnabe! Durch sie erschufft bn biese Welt; Sie zeichnet jeden beiner Pfade; Sie ist es, die auch und erhält. Die Menschen können sicher nun Im Schatten beiner Flügel ruh'n; Es nährt sie beines Mahls Genuß, Es tränkt sie beiner Freuden Fluß.
- 3. Bei bir, o Gott, ift Quell bes Lebens, In beinem Lichte schau'n mir Licht; Wir seh'n ein höh'res Zier ben Strebens Und zittern vor bem Tobe nicht. Denn beine Gnad' und Gütigkeit Schütt, die bich fürchten, alle Zeit, Und bein Gericht auf heil'gem Thron Giebt jeder That gerechten Lohn.

# 42. (Pf. 62.) Del. Did Beltenrichter Kindlich icheuen.

1. Mein leibend Berg halt bennoch stille, Und hofft und baut getroft auf Gott. Bas ihm gefallt, ist auch mein Bille; Gott hilft mir, und mein Beil ift Gott! Und scheint es gleich, daß ich vergehe: Er bleibt mir Seil und Zuversicht! Er ift mein Fels und meine Sobe; Gewiß, gewiß, ich wante nicht!

- 2. D febet! Meine Feinde ftießen Mich gern von meinem Glück herab; Seht, wie sie meinen Fall beschließen, Bon Lügen laffen sie nicht ab. Zwar ihre Lippen münschen Segen; Doch ist ihr Inn'res Fluch und Spott. Auf, Seele, harre Gott entgegen, Und beine Hoffnung sei bein Gott!
- 1. Er ist allein mein Fels, mein Retter Und meine Burg! Ich wanke nicht! Auch ist in ihm, dem Gott der Götter, Mein heil und meine Zuversicht. Er bleibt die Ehre meiner Ehre, Mein starker Fels, mein bestes Theil. Und wüthen meiner Feinde heere, Gott ist mein hort! Gott ist mein heil!
  - Sofft, Menschen, stets auf ihn, und bittet Den wahren Helfer; er hilft gern!
    Ihm überlaffet euch und schüttet Eu'r sorgend Herz aus vor dem Herrn!
    Die Riedrigen, die Hohen schmiegen
    Sich vor dem Gotte bes Gerichts —
    Und wägt sie seine Wage, wiegen
    Sie alle weniger, als Nichts.
  - Sucht nicht eu'r heil in Frevelthaten, In Unterbrückungsfünften nicht! Last warnen ench und weislich rathen, Ergebet euch dem Eitlen nicht! Höhnt nicht das Recht, nicht die Gesete; Gebenkt, daß Gott es ahnden kann; Und häusen Schäße sich auf Schäße, So hänget nie das herz baran.

6. Mir ist ein Wort bes herrn erschollen, Daß er allein die Stärke sei; Und zweimal ist es mir erschollen, Daß Gott allein die Stärke sei! Und bei dir, herr, ist reicher Segen Für Fromme, und die Güt' ist dein; Und Aller Werke wirst du wägen, Gerecht wird die Bergeltung sein!

# 43. (Pf. 97.) Eigene Melodie.

- 1. Sott herrscht! Erfreuet euch, 3hr Länder! Jauchzt zugleich, 3hr Inseln aller Meere, Frohlocket seiner Shre! Seht bunkle Wolken zieh'n Sich fruchtbar her um ihn! Der Thron, ben er sich weiht, Steht fest auf Billigkeit Gerecht ift fein Gericht!
- 2. Es wallt ein Flammenmeer Und drohet vor ihm her, Schnell die, die sich empören, In Asche zu verkehren. Bon seiner Blipe Glanz Geblendet, bebet ganz Der Erdfreis. Es zerrinnt, Wie Wachs im Feuer rinnt, Bor Gott der Berge Last.
- 3. Die ihr ben höchsten liebt, haßt, was sein herz betrübt, Seid alles Argen Feinde!
  Denn Gott nimmt seine Freunde In seiner Allmacht hut;
  Bor aller Frevler Buth,
  So sehr sie ihnen broht,
  Bor aller Furcht und Noth
  Shüft sie sein starker Arm.

, Seht, welch' ein holdes Licht Aus dunklen Wolfen bricht! Seht, Freud' und Jubel scheinen Den Frommen und den Reinen! Gerechte, freuet euch! Im Herrn erfreuet euch! Und seiner heiligkeit Sei stets nur Lob geweiht; Berherrlicht ewig sie!

Liebe (Allgute, Gnade, Barmbergigkeit, Treue).

## 44. Eigene Melobie.

Der du, o Gott, durch beinen Schöpferhauch Unzähl'gen Wesen Lebenstraft verleihest, Und mit der Sinne fröhlichem Gebrauch Sie gnadenvoll und väterlich erfreuest: Dir dankt mit findlicher Ergebenheit, Was Dbem hat, was sich des Daseins freut.

Bon beiner Güt' und Baterhuld erquidt, Erwachen jeden Morgen Millionen, Und von des Lebens Hochgenuß entzückt, Erhebet dich in allen Erdenzonen, Mit Preis und Dank und Herzensinnigkeit, Was Obem hat, was sich des Daseins freut.

Der kleinste Wurm, der sich im Staube regt. Die Ungeheuer, die im Wasser leben, Bezeugen deine Liebe, die sie pflegt, Und ihnen süße Lebenslust gegeben; Und Alles lobt dich mit Indrünstigkeit, Was Odem hat, was sich des Daseins frent. 4. Und Aller Augen schau'n mit Zuversicht Auf beine Haterhuld, die Alles nähret. Allmächtiger, wer lebt, und preis't dich nicht! Dir, dessen Treu' und Güte immer währet, Dir singet im Gefühl der Dankbarkeit, Was Odem hat, was sich des Dasseins freut.

5. Beglück', o Herr, mit beiner Mitbe Geist, Die beiner harren und auf bich verkrauen! Laß jedes Herz, das bich, v Vater, preis't, Die Größe beiner Lieb' und Gnade schauen! Und ewig leite mit Barmherzigkeit, Was Obem hat, was sich des Daseins freut.

- 1. Sott, du hast mit tausend Gaben Unsern Leib und Geist geschmückt! Alles, was den Leib kann laben, Alles, was den Geist entzückt, Legtest du in die Ratur; Leberall sind' ich die Spur Deiner väterlichen Güte, Stets erfreulich dem Gemüthe.
- 2. Ueberall verbreitet Wonne,
  Bärme, Licht und Lebenstraft
  Unerschöpstich beine Sonne,
  Welche Alles neu erschafft.
  Reine Luft erfrischt bas Blut,
  Stärket und belebt ben Muth;
  Aus ben Wolken quillt ber Regen,
  Alles Leben anzuregen.
- 3. Schon von Anbeginn der Zeiten Sa'te beine Baterhand Reime Miss herrlichteiten In der Erde fruchtbar Land.

Menfchen follen glüdlich fein, Be Sollen beiner hulb fich freu'n, Sie, bie bu aus allen Wofen Bu ber Schöpfung Zier griefen.

- 4. Segen schenfest bu ben Maumen, Daß sie Labung und verleib'n; Auf ber Felder weiten Raumen Lässest bu bie Saat gebeib'n. Und ber Erbe Fruchtbarteit Sättigt, nähret und erfreut, Daß wir beine Gute schen, Deiner Baterhuld vertrauen.
- 5. Daß ich beiner stets gebenke, Gabst bu Einsicht mir, Berstand, Sinn für Schönheit zum Geschenke, Schussell Engest mich verwandt; Schussell mich väterlich und milb, Ranntest mich bein Ebenbild, Daß ben Weg zum heil ich sinde, Und bas heil der Brüder gründe.
- 6. Wer tann preisen beine Güte,
  Bater ber Barmherzigfeit!
  Wir empfinden im Gemüthe
  Deiner hub Unendlicheit.
  Selbst in Nois und Miggeschick
  hütet uns bein Baterblick;
  Führet uns des himmels Pfade,
  Zu der Fülle beiger Gnade.

## 46. (Nach Mf. 103.) Eigene Mclobie.

Tandzt unferm Gott mit freudigem Gemuthe, Er ift barmherzig und von großer Gute; Er forgt, bag und im Schuge feiner Gnade Rein-Unfall icabe.

- 2: Er handelt nicht an uns nach unfern Sunden, Läßt nicht die schweren Strafen uns empfinden, Die wir durch Misbrauch der empfang'nen Gaben Berdienet haben.
- 3. So hoch und weit, wie seine himmet reichen, So groß sind seiner Macht und Gnade Zeichen Bei benen, die in beil'ger Furcht ihn lieben, Und Gutes üben.
- 4. So ferne, wie der Abend steht vom Morgen, Rimmt er hinweg der Seele Angst und Sorgen, Und schenket, nach der Sünde bittern Schmerzen, Trost unserm Herzen.
- 5. Wie sich erbarmt ein Bater feiner Rinder, Co gern erbarmt der herr sich aller Sunder, Wenn sie auf seine Gnadenstimme boren, Und fich bekehren.
- 6. Er ichlägt und heilt; verwundet, läßt genesen; Er weiß, der Mensch ist ein gebrechlich Wesen; Und das Geschöpf, genommen von der Erden, Muß Erde werden.
- 7. Wie Gras verwelft, so muffen wir vergeben, Wie Blumen, wenn die Stürme drüber weben Und unf're Stätte wird nach wenig Stunden Nicht mehr gefunden.
- 8. Bon Ewigfeit zu Ewigfeit bewähret Sich Gottes huld an jedem, ber ihn ehret. D leite du auch mich auf ebnem Pfade, Du Gott ber Gnade!
- 9. So werd' ich beinen Frieden hier genießen, Mein Leben wird in hoffnung froh verfließen, Und bort werd' ich mit beiner Engel Chören Dich ewig ehren.

- 1. Unf'res Gottes Freundlichkeit
  Werbe uns beschieden!
  Ueberall in unf'rer Räh'
  Wohnet dann der Frieden.
  Freundlich wie der Himmel schaut
  Nieder auf die Erden,
  Mild, wie Frühlings-Sonnenstrahl,
  Laß, o Gott, uns werden!
- 2. Unf'res Gottes Freundlichkeit
  Ruhet auf den Fluren;
  Was nur Theil am Leben hat,
  Trägt auch ihre Spuren.
  Dort die gründekränzte Höh'
  Und der Strom daneben,
  Wie das kornbedeckte Feld,
  Athmen höh'res Leben.
- 3. Uns'res Gottes Freundlichkeit
  Spiegelt sich in Sternen,
  Die dem Dulderblick ein Trost
  Sind aus dunklen Fernen.
  Irren kann der schwache Mensch
  Bon dem rechten Pfade;
  Doch ihn leitet bald zurück
  Gott durch seine Gnade.
- 4. Unf'res Gottes Freundlichkeit Werbe uns beschieben! Neberall in unf'rer Räh' Wohnet bann ber Frieden. Freundlich wie der himmel schaut Nieder auf die Erden Mild, wie Frühlings-Sonnenstrahl, Laß, o Gott, uns werden.

### 48. (Pf. 107.) Eigene Retobie.

- 1. Dant ihm! Wie freundlich ift ber Herr, Und seine Gute magret' In Ewigkeit; stets rettet er Aus Noth, wer sein begehret. Bon Mittag bis zur Mitternacht, Ihr Bölker, preiset seine Macht, Berkundigt seine Gute!
- 2. Die durch des Lebens Wüfte zieh'n,
  In Nöthen zu ihm schreien;
  Verlaffen hoffen sie auf ihn:
  Der Herr wird sie erfreuen!
  Wen er vom öben Dornenpfad
  Zum frohen Ziel geleitet hat,
  Der preise seine Güte!
- 3. Wer in bes Todes Schatten fist, In Fesseln seiner Sünden; Wem auch tein Strahl der Rettung blist, Wird Gnade bei ihm finden. Ihr, deren Fesseln er zerbrach, Die Nacht erhellt zum heitern Tag: D banket seiner Gute!
- 4. Tie auf dem Krankenlager sich In Schmerzen hülstos winden, Rach Troste seuszen — Herr! auf dich All ihre Hoffnung gründen: — Du hilfst, o Hesser in der Noth! Und ihr, Erlös'te von dem Tod, Frohlocket seiner Güte!
- 5. Wenn uns Gefahr und Noth umfturmt Auf unsern Lebenswegen; Wenn sich bes Schicksalls Woge thurmt, Die Elemente regen: Du, großer Gott, nur bu allein Wirft unser Trost und Retter fein. Bertrauet seiner Gute!

6. Ihr Frommen, freut kuch seiner Hulb, Des Schutzes eurer Tage;
Er trägt die Seinen mit Gebuld,
Erlässet Schuld und Plage.
Erkennt, wie frenndlich ist der Herr;
Und alle, alle leitet er
Erkennet seine Güte!

- 1. Du, Ethater, beffen Milbe Jeben Mum ber Weltgefilde,
  Wie bas Licht ber Sonnen, füllt!
  Bu bir steigt aus allen Spharen
  Opferduft, ber von Altaren
  Danterfüllter herzen quilt.
- 2. Menschenvater, ber mit Milbe Durch ben Raum ber Weltgesilbe Anch auf uns're Erbe blickt D, in weffen herzen glühte Richt Empfindung beiner Güte, Welche alle Welt beglückt!
- 3. Wer kann in den Strahlenbliden Deiner Sonne sich erquiden 'Ohne aufzuschau'n zu ihr?Wer vermag zu schau'n nach Oben,
  Und wird nicht empor gehoben,
  Urquell alles Heils, zu bir?
  - 4. Mild ift fanfter Lüfte Weben,
    Wenn sie Wohlgeruche heben,
    So die Frühlingsflur verstreut; —
    Milder ift als Blumendufte,
    Als das Weh'n der Frühlingslüfte,
    Deine Guld und Gütigkeit!

- 5. Dich, v Gott voll ew'ger Liebe, Preis't ber Bollvrang froher Triebe, Der bes Menschen Busen schwellt; Dich, ben Herrlichen, verkundet Sie, die du aus Huld gegründet, Diese unf're schöne Welt.
- 6. Freude gabst du allen Wefen; Was zum Dafein ward erlesen, Fühlet auch des Daseins Glück. Alle foll dein Wohlthun laben; Jedes nimmt von deinen Gaben, Keines giebt dir je zurück.
- 7. Reicher strömten beine Guter
  Auf ben Menschen, ben Gebieter
  Aues Irbischen herab:
  Hohe Geistesfähigkeiten,
  Ebler Thaten Seligkeiten,
  Aussicht über Tob und Grab.
- 8. Selbst auf ben Verächter senket Wohlthat sich; bein Regen träuket, Deine Sonn' erwärmt sein Feld. Auch sein Freudenbächlein sließet, Wenn er auch des Quells vergisset, Der es nährt und unterhält.
- 9. Wenn, nach langer Kreisung Flügen, Erb' und Sonn' in Trümmern liegen, Bon ber Macht ber Zeit besiegt: Wird bein Strom wie heute fließen, Reue Wellen sich ergießen, Ewig, ewig unversiegt.
- 10. Jauchzt mit freudigem Gemüthe! Richt auf dieses Lebens Blüthe Schränkt bes Schöpfers huld mich ein. Rein! erlischt die spät'ste Sonne, Berd' ich noch der himmelswonne Seligfroher Zenge sein.

11. D ber hulb — nie auszubenten! D ber höh'! Ermübet senten Engel ihren kühnsten Flug. Es ist bieses Herzens Wallen, Dieses Streben, Dant zu lallen, hier im Staube nie gengg.

- 1. Anbetend schau'n wir zu bir auf, Gott, aller Welt Regierer!
  Rur kurz ist unser Lebenslauf;
  Doch Preis bir, unserm Führer!
  Db auch ber Jugend Schmuck verblüht Richt lang ber Jugend Feuer glüht Rie wanket beine Gnabe!
- 2. Auf beine Gnabe trau'n wir fest, Wenn unf're Tage flieben,
  Und manche Freud' und bald verläßt,
  Wie Wolken weiter ziehen.
  On warst ber Bäter Schirm und Schild.
  Und bist und väterlich und mild,
  Und liebst und segnest ewig.
- 3. Noch immer schmückt du beine Welt; Wir seh'n die Frücht' und Halme Gereift im goldnen Aehrenfeld, Und singen froh dir Psalme. Und wie du mild den Leid ernährst, D herr des Lichtes, so gewährst On Lehr' und heil der Seele.
- 4. Bom Staube schau'n wir himmelan. Mag einst ber Leib zerstäuben! Gen himmel geht bes Geistes Bahn, Des Geistes Schätze bleiben. D hoffnung, wonnevoll und schön, Wir werden ewiglich besteh'n, Denn beine Gnab' ist ewig.

- 1: Nein, o Baker! nicht betrüben Bolltest bu ben Erbensohn; Also steht in eingeschrieben, Hell, an beinem ew'gen Thron.
- 2. "Heil foll aus bem Elend werden!" Gott, so lautet bein Gebot, Und du thuft es kund auf Erden: Seligkeit entstammt ber Noth!
- 3. Aus ber Nächte schwarzer hulle Bricht bas Sonnenlicht hervor, Und aus grauser Tobesstille Jauchzt ber Wesen reger Chor.
- 4. Aus bem Winter keimen Lenge, 3hm entspricht die Blumenflur; Er bereitet Bluthenkange Der erwachenben Natur.
- 5. Selbst bes Krieges graufes Buthen, So ber Menschheit Bunben schlägt, Treibt bes Friedens garte Bluthen, Die sein Donner aufgeregt.
- 6. So auch blüht Gesundheitsfülle Aus des Kranken Lagerstatt; Frisch gedeiht des Geistes Hülle, Die der Schmerz gestählet hat.
- 7. Und fo wird ber Grabeshügel Rur bes Menfchen Wiege fein; Denn bie Seele fcwingt bie Flügel, Geht zum Boter fröhlich ein.
- 8. Ja, Gott ruft zu neuem Leben Alle, die den Lob geschaut; Gott will aus dem Staub erheben Jeben, der auf ihn getraut.

#### 52. Eigene Melodie.

- 1. Groß ift ber herr, wenn er in Ungewittern, Im Donner seine Stimm' erhebt, Und um ihn her bie himmel zittern, Und unter ihm bie Erbe bebt.
- 2. Mild ift ber herr, wenn in des Morgens Strahle Sein Glanz vor uns vorüber geht, Und wenn die junge Flur im Thale Sein fanfter Lebenshauch umweht.
- & Groß ift ber herr! Sein Wint gebeut bem Meere; Er ift's, ber feine Wogen bricht; Sein farter Arm bewegt bie Sphare, Und ihre Axen brechen nicht
- l. Mild ist der Herr, wenn in der Blüthenfülle Der Frühling unser Herz entzückt, Und in des Abends Sternenfülle Sein Auge segnend niederblickt.
- Der herr ist groß! Er herrscht in ew'gen höhen, Und alle himmel sind bein Thron. Der herr ist mild! Der Unschuld Fleben Bernimmt fein Ohr: Er ist der Lohn.

# **53.** (Pf. 103.) Eigene Melobie.

- 1. Auf, und jauchze meine Seele, Gott hat Großes bir gethan!
  Gott führt bich aus Schuld und Fehle Auf der Tugend Sonnenbahn.
  Gott baut beine Bohlfahrt auf, Gott front beinen Lebenslauf.
- 2. Set'ge Wonn' in reicher Fülle Für das lechzende Gemüth Spendet Gottes heil'ger Wille, — Und die Erde dir erblüht, Und dein Leben' sich derjüngt, Gleich dem Adler nen beschwingt.

- 3. Gen, um beberelen heizen Annun er rich ter Unichalt au; helt bes unner Dubers Schnerzen, Weber Neufd und beilen fann; Abmen jede freche That, Und jenkirn bie Frenessant.
- 4. Soen im granen Alteribume Burte beine Größ erfannt; Der erzihlt von beinem Ruhme, Den bn beinem Anecht genannt, Und es prebigt Jorael: Gott in aller Gnaben Duell.
- 5. Unaneferechlich, fonter Grangen, Gett, ift teine Batertren'! Sonnen boren auf zu glangen, Deine Lieb' ift ewig neu: Gleich bem Born, ber ewig fließt, Gleich bem Baum, ber ewig fprießt.
- 6. Ja, Allgui'ger! felbst ben Sunber Salt bein Baterarm noch fest; Strafe flieht bie reu'gen Kinber, Bie ber Morgen flieht ben Best. Sind wir ja Gebild' aus Stanb, Belten hin wie fallend Lanb.
- 7. Ach, wie Gras ist Menschenleben, Schnell verwelkt ber Blüthenkranz! Kaum baß zarte Lüfte beben — Deckt das Grab den eitlen Glanz, Und mit seiner Herrlichkeit Sinkt dahin der Sohn der Zeit.
- 8. Dennoch, bennoch meine Seele, Schau' zu beinem Gott empor!
  Und von feiner Treu' erzähle —
  Zeuge bleibt bein Lebenstauf.
  Er ist halfe bir und Licht, —
  Gott verläßt bie Seinen nicht.

- 9. Ewig Gottes Gnade waltet Ueber dem, der ihn verehrt; Nimmer Gottes Treu' erkaltet, Ewig seine Liebe währt, Reiche Frucht die Unschuld trägt Für die Enkel, treu gepflegt.
- 10. Sel'ge Wonnen find bereitet, Harren mein an Gottes Thron; Hat die Tugend mich geleitet: Blühet mir der Tugend Lohn. In dem großen himmelreich Werde ich den Engeln gleich.
- 11. Auf, und jauchze meine Seele!
  Gottes Engeln wirft bu gleich.
  Herz, erhebe bich, erzähle,
  Daß in Gottes fel'gem Reich,
  Wo des Seraphs Lied ertönt,
  Gott mein Leben ewig front!

### 54. (Pfalm 108.) Eigenc Melobie.

1. Auf! schwinge, meine Seele,
Ju beinem Gott bich himmelan!
Lobsing' ihm und erzähle,
Was seine Huld an dir gethan!
Bertünde seine Treue,
Mit frohem Dantgefühl;
Dem Hocherhab'nen weihe
Dein frommes Saitenspiel!
Ihn tindlich zu erheben,
Sei deine erste Pflicht!
Dem Herrn gehört dein Leben
Bergiß es, Seele, nicht!

- 2. Der Herr vergiebt die Sünden,
  Denn groß ist seine Lieb' und Huld;
  Läßt dich Errettung sinden,
  Und tilget alle deine Schuld.
  Er will nicht bein Berderben,
  Schenkt dir zur Beff'rung Zeit;
  Der Sünder soll nicht sterben:
  Ihm wird Barmherzigkeit.
  Gott ist's, durch deffen Gnade
  Dich neue Kraft durchdringt,
  Die auf der Tugend Pfade
  Dich, Ablern gleich, verjüngt.
- 3. Muß auch ber Fromme leiben Der herr, sein Gott, verläßt ihn nicht; Er frönet ihn mit Freuben; Gerechtigkeit ist seine Rechte. Er selbst hat seine Rechte. Der Borwelt kund gethan, und die ihm treuen Knechte Führt er auf ebner Bahn. Er will bem Gnade schenken, Der irrend von ihm wich; Richt seiner Schuld gebenken, und zurnt nicht ewiglich.
- 4. Hoch wie er ausgebreitet Des himmels unermeßnes Zelt, Schirmt seine hand und leitet Den Frommen, der ihm wohlgefällt. Fern wie des Aufgangs Sterne Bom Niedergange steh'n, Scheucht Gott in weite Ferne Die Straf' und das Bergeh'n. Wer sich ihm ganz ergeben Und achtet sein Gebot, Den wird sein Schutz umschweben, Wenn ihm ein Unfall droht.

Bie Bäter mit Erbarmen
Auf ihre zarten Kinder schau'n,
Trägt Gott auf treuen Armen
Die Herzen, die sich ihm vertrau'n.
Er kennet uns're Schwäche,
Er weiß, wir sind nur Stand;
Ein Gras auf dürrer Fläche
Und bald des Todes Raub;
So wie die Blum' im Thale
Den Thau des Morgens trinkt,
Und schon im Abendstrahle
Entblättert, welkt und sinkt.

Nur Gottes Hulb und Güte Steht fest und bleibt sich ewig gleich, Das große Weltgebiete Ift seiner Allmacht weites Reich. Er wird auch ferner walten, Wie unser Gott er war; Wird gnäbig und erhalten Und segnen immerbar. Des höchsten Hulb und Gnade, Der sich die Bäter freu'n, Wird auf der Prüfung Pfade Auch mit den Enteln sein.

Anbetung, Preis und Ehre
Sei ihm, bem Gott ber Hulb und Macht!
Lobsingt ihm, Engelchöre!
Ihm jauchze freudig Tag und Nacht!
Erhebt ihn, seine Werte,
Berkündet seinen Ruhm!
Preis't ihn, den Gott der Stärke,
In seinem Heiligthum!
Der Herr ist Gott! Ihn wähle
Jum Heil die fernste Zeit!
Lob' ihn auch, meine Seele,
Jest und in Ewigkeit!

#### III. Vorsehung.

a. 3m Allgemeinen.

# **55.** Eigene Melobie.

- 1. Sott schläft und schlummert nicht! Gott waltet spät und früh; Gott wohnt im reinsten Licht, Sein Auge schließt sich nie. Gott trägt ben Erbenball; Gott schüpt bas Weltenall!
- 2. Gott schläft und schlummert nicht!
  Stets offen ist sein Blid;
  Gott weiß, was uns gebricht,
  Und leitet bas Geschick.
  Die Huld, bie Sonnen lenkt,
  Des Staubes auch gebenkt.
- 3. Gott schläft und schlummert nicht! Dem Unrecht wehrt sein Arm, Eprannenmacht zerbricht, Es flieht ber Frevler Schwarm; Bor Gottes heil'gem Blick Beicht Bosheit schen zuruck.
- 4. Gott schläft und schlummert nicht! Wenn Unglud und bedroht: Sein schügend Angesicht Errettet aus der Roth. Er, der dem Sturm gebeut, Berscheucht die trübste Zeit.
- 5. Gott schläft und schlummert nicht! Wenn jener Engel winkt, Der uns zum hellen Richt In's Land ber Wahrheit bringt: Gott ist uns Burg und Hort, Gott bleibt uns hier und bort.

56. (Pf. 91.) Mcl. Anbetend icau'n wir.

Den mag fein Feind bezwingen, Der tann in seiner Allmacht hut Mit frohem Muthe singen: Gott schützet mich, ich zage nicht, Der herr ist meine Zuversicht, Mein Gott, auf ben ich traue!

Mit Gott wird mir es glücken. Wohl mir! Gott ift's, der mich befreit Bon des Berfolgers Stricken. Weil sich mein Herz auf Gott verläßt, Errettet er mich von der Pest

Beit murgenbem Beiberben.

. Mich wird ber Schirm bes herrn umfah'n, Mich wird sein Fittig beden; Und unter seinem Schutze tann Rein Unfall mich erschrecken. Er tann nicht trügen, er erfüllt, Was er verheißt; mein helm, mein Schild Rft meines Gottes Treue.

Ich werbe voller Zuversicht Das Graun ber Nacht besiegen; Ja, mich verwunden Pfeile nicht; Die mich des Tags umfliegen; Die Seuche, die in Nacht sich birgt, Und die am hellen Mittag würgt, Bermag mich nicht zu töbten.

Db burch ben gifterfüllten Sauch
Schon tausend mir zur Linken,
Und ob durch ihn zehntausend auch
Ju meiner Rechten sinken:
Ich in Gott; bald werd' ich seh'n,
Wie Gott au benen, die ihn schmäh'n,
Der Sünde Frevel räche.

- 6. Der herr ist meine Zuversicht Und Zuflucht in Gefahren; Er halt getreu, was er verspricht, Sein Arm wird mich bewahren. Rein Unfall überwältigt mich, Und keine Plage nahet sich Je meiner sichern hütte.
- 7. Der herr wird seiner Engel Schaar Auch über mich gebieten,
  Daß sie vor Unfall und Gefahr Mich überall behüten.
  Rein Stein verwundet meinen Fuß,
  Ich gleite nicht; sein Engel muß
  Mich auf den handen tragen.
- 8. Ja, Löwen tret' ich unter mich Auf meinen sichern Pfaden; Zertretne Nattern frümmen sich Und können mir nicht schaden. Der junge Löwe brüllt nach Naub; Ich aber tret' ihn in den Staub, Eret' auf ben Ropf dem Drachen.
- 9. Er, spricht mein Gott, begehret mein, Drum will ich ihn bewahren; Er bient mir, ich will mit ihm sein In brohenden Gefahren.
  Er ruft mich an, mich, seinen Gott; Ich bin bei ihm in seiner Noth, Um ihn baraus zu retten.
- 10. Ihn, weil er mir vertrauet hat, Will ich zu Ehren heben; Ich bin sein Gott, ich mach' ihn satt Mit Gnad' und langem Leben. Ich zeig' ihm, daß ich helfen kann; Dann betet er mich dankbar an, Und preiset meine Hulfe.

57. (Nach bem Bebräischen.) Eigene Relobie.

Des Beltalls herr! Du haft regiert, Ch' noch geschaffen war ein Wefen; Durch beinen Bint ward Alles bann vollführt, Gehulbigt bir, als Herrscher bu ertannt. Und wird auch Alles, Alles einft vergeben, Du throneft, Ehrfurchtbarer, bann allein. Du warft, bu bift, wirft ewig fein, In beiner Majestat, in beinem Lichtgewand. Du bift ber Einzige — nichts ift bir gleich; Rein Zweiter ift, ber bir gur Geite ftanbe: Du, fonder Anfang, fonder Ende. Dein ift bie Macht, bein ift bas Reich; Dn bift mein Gott, bu bift Erlöfer mir, Lebend'ger, macht'ger Fele, in Roth und Bebe. Du bift mein Bort, mein Schutpanier, Des Beiles Relch, sobald ich zu bir flebe. In beine Sand ich meinen Geift befehle, 36 mag nun folafen - mag nun wachen -Mein Leib, o Berr, ift bein, wie meine Seele. Dit mir ift Gott - nichts tann mich fürchten machen! Dit mir ift Gott! Dit mir ift Gott!

58. (Pf. 145.) Mcl. Jauchzt unferm Gott 2c.

Ind will, mein Gott, du König! dir lobsingen, Und ewig Ehre beinem Ramen bringen. Sei täglich, ewig sei von mir erhoben, Dich will ich loben!

Der herr ift groß! Wer kann ihm Ehre geben? Wer kann mit feinem feurigsten Bestreben, Wie groß er ist, begreifen und empfinden? Wer Gott ergründen?

- 3. Bon unsern Batern wurdest du erhoben, Dich werden uns rer Kinder Kinder loben, Und beine Macht besingen, beiner Starke Preisvolle Werke.
- 4. Bie herrlich bist du, Gott, wie hehr und prachtig! Bie groß in deinen Berten, herr, wie machtig! Dich preis' ich, daß dein Nam' erhoben werde Der ganzen Erbe!
- 5. Daß beiner Werke Ruhm umher erschalle, Die Welt von beinen Thaten wiederhalle, Und beine Wahrheit, beine huld besinge, Und Preis bir bringe.
- 6. Der herr ist mild, ist reich an hulb und Gnabe, Berbammt ben Sunder nicht auf irrem Pfabe; Erbarmt sich seiner Werke, hat an Allen Sein Wohlgefallen.
- 7. Sochheil'ger! alle beine Berte follen Dir jauchzend banten. Deine Frommen wollen Aus allen ihren Kräften fich bestreben, Dich zu erheben.
- 8. Sie breiten aus ben Ruhm von beinem Reiche; Daß keine Macht, Allgut'ger! beiner gleiche, Berkunden sie, damit sie auf ber Erde Bewundert werde.
- 9. Dein Walten, Gott! ist herrlich. Ewig mahren Dein Reich und beine Macht, die wir verehren, Und ewig wird von aller Bölker Zungen Dein Lob gesungen.
- 10. Der Ew'ge stützet Alle, welche fallen; Der Gnab'ge hilft ben Unterbrückten allen, Und sendet Allen Seil, bie zu ihm schauen, Und ihm vertrauen.

ach dir, Gott, schauen aller Wesen Blide, as beine Sand sie väterlich erquide. u giebst auch einem jeden seine Speise, Dag er dich preise.

err, du erhältst mit beinem Wohlgefallen Jas lebt, thust beine hand auf und giebst Allen, Jas sie bedürfen. Keiner sucht vergebens Dich, Quell bes Lebens!

luf allen Wegen Gottes ftrahlet Gnade; intavelhaft find alle seine Pfade; Ind was er thut gereicht zu seinem Preise, 3st gut und weise.

Der herr ist nah und hört ber Frommen Fleben, Benn leibend sie, boch hoffend auf ihn sehen. Er thut, was die Gerechten, die ihn ehren, Bon ihm begehren.

Der herr behütet Alle, die ihn lieben; Die aber, die Gewalt und Frevel üben, Erifft seine Strafe, daß sie inne werden: Gott herrsch' auf Erden.

Bott, ewig will ich beinen Namen loben! Bon allen Menschen werbe hoch erhaben! Bas lebet, muffe, herr! zu allen Zeiten Dein Lob verbreiten!

### 59. Eigene Melobie.

Di winkst — und eine Welt entsteht; Du winkst — und eine Welt entsteht; Du wirst sein, wie du bist gewesen, Des Weltalls höchste Majestät. Dein Reich bestehet für und für; Herr, unser Gott! wir schau'n zu bir!

- 2. Wir schau'n zu bir, o Gott ber Gnabe!
  Du öffnest beine milbe hand,
  Und Segen schmudet alle Pfabe,
  Und Liebe füllt das ganze Land.
  Du hilfst dem Menschen, hilfst dem Thier,
  Alliebender! wir schau'n zu bir!
- 3. Wir schau'n zu bir in himmelshöhen! Du thronst so hoch und blickst so weit; Wann auch und wo wir zu bir sleben, Bist du zu helsen stets bereit.
  Wir rusen dich in Wahrheit hier Erhör' uns Gott, wir schau'n zu bir!
- 4. Wir ichau'n zu bir! du bift zu finden, Wenn felbst wir gegen bich gefehlt; Erbarmenevoll vergiebst du Sunden, Wenn unf're herrzen Reue qualt. Du ftrafest und nicht nach Gebühr, Nach Gute nur wir schau'n zu bir!

- b. In Beziehung auf ben einzelnen Menschen.
  - 60. (Nach Pf. 23.) Eigene Mclobie.
- 1. Ja, Gottes huld wird für mich forgen, Mir Speise reichen und Gewand; Er öffnet ja mit jedem Morgen Die volle, milbe Baterhand; Giebt Millionen Wesen, Den Guten und den Bosen, Und keiner je vergessen wird. Auch mir bleibt Gott ein treuer hirt.

- 2. Und nähret er ben Leib vom Staube. Wie foult' er meinen himmelotheil Dem Untergange weih'n, dem Raube, Richt fördern meiner Seele Heil?

  Rein, auch für mein Gemüthe Sorgt, Bater, deine Güte;
  Ou schenkest hochgenuß dem Geist, Dem du dein göttlich Licht verleihst.
- 3. Doch soll der Geist, der in mir lebet, Empor sich schwingt zu deinen Höh'n, Nach Recht und Wahrheit frästig strebet, Soll er im Tod' Berwesung seh'n? Jersall', o Leib, in Trümmer! Die Seele zaget nimmer. Ich schau' dem Tod in's Angesicht: Gott ist in finstrer Nacht mein Licht.
- 4. Unsterblichkeit ist mir beschieben! D bieser Glaube ist mein Stab. Mein harret bort ein sel'ger Frieden; Jur himmelspforte wird das Grab. Bergehet, Erdenwonnen! Berlöscht, des Aethers Sonnen! Gott ist mein Freudenmahl, mein Theil; Im Baterhaus blüht ewig heil.

# 61. (Pf. 127.) Eigene Melodie.

Wilft bu, o Gott, das Haus nicht bau'n, Bir müßen uns vergebens. Dir muß, o Herr, die Stadt vertrau'n; Dir, Schirmer unf'res Lebens! Bas frommet sonst ber Bächter Hut? Bas frommet sonst ber Streiter Ruth? 2. So mancher qualt sich spät und früh,
Bersagt sich Ruh' und Schlummer;
Erringt bas targe Brod mit Müh',
Die Seele voller Rummer.
Bas frommen Rummer ihm und Leid,
Ift Gott zu segnen nicht bereit?

3. Den Frommen, Herr, von dir geliebt, Befel'gen beine Gaben;
Im Schlafe beine Tren' ihm giebt,
Den Leib, ben Geist zu laben;
Dein Engel wird ihm zugefandt;
Ihn nähret beine Baterhand.

4. Und wahrlich, herr, noch füßern Preis haft du für ihn beschieden;
Ihm blühet gleich dem grünen Reis Des hauses stiller Frieden;
Ihm jauchzt die Tochter, ihm der Sohn — In jedem Kinde — Tugendlohn.

5. Auch uns gieb, Bater, folch' ein Loos,
So wir auf dich vertrauen;
Geborgen in des Glückes Schooß
Laß beine Gnad' uns schauen.
Uns leucht', o Gott, dein Angesicht,
Bleib' unser Schirm, verlaß uns nicht!

### **62.** Eigene Melotie.

1. Wenn bie Nacht im Sternenschleier Auf die Müden Ihren Frieden Liebevoll hernieder fentt, Bet' ich an in stiller Feier Den Berather, Der, als Bater, Das Geschick ber Menschen lenkt.

- 2. In bes Kindes Frühlingsjahren
  3art gewoben
  3ft schon oben
  Ausersehen, was ihm nüßt.
  War unzähligen Gefahren
  Dier sein Leben
  Dingegeben —
  Gott, bein Engel hat's beschüßt.
  - 3. Wenn bes Jünglings Kräfte blühen;
    Wird er Hörer
    Weiser Lehrer,
    Lernt im Beispiel Muth und That;
    Wie er eitle Lust zu sliehen,
    Und das Klare,
    Rechte, Wahre
    Sonder Schen zu üben hat.
  - 4. In gereifter Jahre Frieden
    Sottes Willen
    In erfüllen,
    Wird des Mannes reine Luft.
    Er genießt, was ihm beschieden;
    Dulbet Leiden
    Nach den Freuden;
    Denn gestählt ist ihm die Bruft.
  - 5. Im Bewußtsein ebler Mühen
    Gut und weise
    Leben Greise
    Selig in Erinnerung fort;
    Wenn die letzten Kräfte flieben,
    Ist ihr Streben,
    Fromm ergeben
    Auszuruh'n im Friedensport.

6. Mich auch hat, mit bir im Bunde, Deine Gnade Auf dem Pfade Reines Lebens treu gepflegt. Lakemich bis zur Todesstunde Dir vertrauen, Auf dich bauen, Der ben Bau der Welten trägt.

#### 63. (Pf. 23.) Eigene Melodie.

- 1. Der herr ist unser hirt, Und wir sind seine heerde; Jur Weide gab er uns Die wundervolle Erde. Und dürstet wo ein herz: Er weis't es an die Duelle; Es sindet Labung dort An Gott geweihter Stelle.
- 2. Durch Tobesnacht und Graun Bir unerschroden gehen;
  Sein Scepter schützt uns Wer darf ihm widerstehen?
  Sein Arm verschafft uns Sieg, Bereitet Freudenfeste;
  Sein Schutz verläßt uns nie;
  Er schaffet stets das Beste.
- 3. So folgen Freud' und Lust Und nach auf allen Wegen;
   Es wächst, wohin wir schau'n, Des Himmels reicher Gegen.
  Er schmückt bas Leben und, Ju seines Namens Nuhme,
  Bis einst wir ewig ruh'n In seinem Heiligthume.

### 64. (Pf. 83). Eigene Melobie.

- Der herr ist gut, er nimmt mit Bohlgefallen!
  Der herr ist gut, er nimmt mit Bohlgefallen
  Die Opfer eures Dankes an.
  Treu ist sein Wort und all sein Thun ist Treue!
  Bas er versprach, das hält er stets auf's Neue,
  Und seine huld ermüdet nicht.
- 2. Sein Wort erschuf ber Welten große heere; Es sammelten die Fluthen sich zum Meere, Er wies dem Strom die Gränzen an. Denn was er spricht, geschieht; sein mächtig Wollen Schafft und vernichtet; seine Donner rollen, Und seine Blige dienen ihm.
- 3. Sein Geift ist nahe, wenn die Fürsten benten, Der Boller Glück nach seinem Rath zu lenken; Sein Rath besteht in Ewigkeit. Heil, heil dem Bolt, das Gott, den herrn, erkennet, Dem Bolt, das er zum Eigenthum ernennet; Sein Schutz gewährt ihm Sicherheit.
- 4. Er fieht vom Thron auf seine Meuschenkinder, Auf ihre Thaten, in das Herz der Sünder, Und leitet sie durch seine Macht. Der König sieget nicht durch seine Stärke; Macht hust jum Gelingen großer Werke; Gott ist's, der das Gedeihen schafft.
- 5. Sein Ange wacht, wenn seine Frommen hoffen; Er hilft, hat sie ein Ungemach betroffen, Errettet sie aus Angst und Noth, Herr, unser Gott! Dein harren wir im Glauben; Nichts son den Trost, die Hoffnung nichts uns rauben: Mit uns ist Gott! Mit uns ist Gott!

# 65. (Pf. 23.) Mel. Jauchzt unferm Gott 2c.

- 1. Dir, herr, mein Gott! bir hab' ich mich ergeben; Du bist mein hirt, mein Führer burch bas Leben. Mir mangelt's, wenn ich bich im herzen habe, Un feiner Gabe.
- 2. Du führest mich, werd' ich bir nur vertrauen, An beiner hand burch blumenreiche Auen; Erquickest mich in mittageheißer Schwüle An Baches Ruble.
- 3. Reichst mir ben Stab, wenn meine Kraft ermattet; Und wenn bie Nacht ben Lebenspfad umschattet, Zeigst bu mir tröftend in ber weiten Ferne Der hoffnung Sterne.
- 4. Und führt mein Weg in's dunkle Thal der Leiden, Bin ich getrost! Nichts wird von dir mich scheiden. Mit dir dring' ich durch Nacht und Todesgrauen Zum sel'gen Schauen.

# 66. (Pf. 27.) Eigene Melobie.

- 1. Sott ist mein Seil, Gott ist mein Licht Auf dunkeln Lebenswegen; Drum fürcht' ich Menschendrohung nicht, Rühn tret' ich ihr entgegen. Und nahten meiner Hitte sich Die frechsten Kriegesschaaren — Mein Muth bleibt unerschütterlich; Gott schützt mich in Gefahren.
- 2. Rur ben, ber Gott vor Augen hat, Wird Seligkeit belohnen; Drum Eins ich stets vom Herrn erbat, In feinem Saus zu wohnen.

3hm wollt' im frohen Danigefühl 3ch weih'n mein ganzes Leben, Und burch Gefang und Saitenspiel 3hn feierlich erheben.

- 3. Mein herz vernahm bein tröstend Wort:
  "Kommt, suchet meine Nähe!"
  So such' ich nun dich fort und fort —
  Erhöre, was ich slehe!
  D, wende nicht bein Antlit ab,
  Laß beine hand mich saffen!
  Du warst mein heil, du bleibst mein Stab,
  Wenn alle mich verlassen.
- 4. So leite mich auf rechte Bahn, Der Tugend sich're Pfade; Mein Herz schaut betend himmelan Und hofft auf beine Gnade. Dem Frommen winkt ein schön'res Land In höhern sel'gen Auen; Dort wird mein Geist dann unverwandt Einst beine Größe schauen.

#### <u>\_\_\_\_\_\_</u>

- 67. (Nach Pf. 73). Eigene Mclobie.
- 1. Dennoch bleib' ich, Gott, bei bir! Was mix in ber Welt begegnet, Alles ist ja Segen mir, Wenn mich beine Liebe fegnet. Froh geh' ich an beiner Hand In ber Zukunft bunkles Land.
- 2. Fragt die Belt: "Bo ist bein Gott? Bo ber Lohn der frommen Treue?" So vernicht' ich ihren Spott, Und gelobe dir auf's Neue: Wie es mir auch gehe hier, — Dennoch bleib' ich stets bei bir!

- 3. Trübt mich auch ber Frevler Glück, Will mein eignes Herz verzagen, Möcht' in manchem Augenblick Ich, gleich wie die Spötter, fragen, — Dann geh' ich zu beinem Ruhm Forschend in das heiligthum.
- 4. Eine Stimme ruft mir zu: Mensch, lern' auf das Ende merken! So wirst du zu deiner Ruh' Finden Gott in seinen Werken. Bei der Leiden Ungestüm Bleibe dennoch stets bei ihm!
- 5. Schweigend keht? ich dann zurück, Laffe beine Borsicht schalten. Gabst du auch nicht immer Glück, — Gut war stets bein weises Walten. Ich befolge bein Gebot, Geh' getroft in alle Noth.
- 6. Reines herzens will ich geh'n 3m Geleite beiner Gnabe, Reinftes Wesen, bich zu feh'n, Denn bu führst bes himmels Pfabe. Welcher Sturm auch braue mir -Dennoch bleib' ich stets bei bir!
- 7. Dennoch bleib' ich, Gott, bei bir! Was mir in ber Welt begegnet; Alles bient jum Segen mir, Wenn mich beine Liebe fegnet.
  Freudig geb' an beiner Hand Ich in's beff're Baterland.

### 68. (Pfalm 121.) Eigene Melodie.

- 1. Mein Auge fieht, o Gott, zu bir! Bon beftner Höhe hilf bu mir! Mein heil tommt nur von beiner Macht, Die biese Welt hervorgebracht.
- 2. Getroft nur, Berg, mein treuer hirt Schafft, bag mein Fuß nicht gleiten wirb. Der mich behütet, schlummert nicht; In Finsterniß ist er mein Licht.
- 3. Rein Uebel ift mir fürchterlich, Denn Gottes Rechte schüget mich; Durch seine treue Baterhand Birb, was mir brobet, abgewandt.
- 4. Sein Schut gewährt mir Sicherheit; Sein Troft fullt mich mit Freudigleit. Er leitet mich auf eb'ner Bahn, Und nimmt mich einst mit Ehren an.
- 5. Herr, segne und behüte mich! Du bist mein heil, ich hoff' auf bich. Dein Segen folg' aus bieser Zeit Mir bis zu jener Ewigkeit.

### 69. Mel. Deilig, heilig, Gott der Welten.

- 1. Groß ist Gott, der Weltenlenker, hüllet Racht auch seine Wege.
  Staubgedorne fassen ihn nicht Betet an des Baters Weisheit!
  hallelujah!
- 2. Sulflos war Rebens Morgen, Bon Gefahren rings umbrobet. Gottes Liebe machte für uns, War auch Menschenhülfe ferne. Sallelujah!

- 3. Sonnen lenket Gottes Rathschluß, Läßt in Nächten felbst sie leuchten; Und ber Mensch im Erbenthale Lebet, weil ein Gott ihn inbet. Hallelujah!
- 4. Aber auch in Unglücksnächten Lasset uns ihm fest vertrauen.
  Seine Weisheit lenkt bas Weltall Uns auch wird Erlösung nahen!
  Hallelujah!
- 5. Stärke, Bater, unf're herzen, Daß sie beinem Dienft sich weihen! Sende Freuden, sende Leiden — Segen spendestz bu und immer! Hallelujah!

### 70. Eigene Melodient:

- 1. Der du die Sonn' und Sterne fa'test In's weite Naue Himmelofeld, Und über beine Erd' erhöh'test Des schönern Lebens lichte Welt: Gott, unser Bater, unser Hort! Wir glauben beinem heil'gen Wort!
- 2. Du haft es liebend nicht verschwiegen, Du haft es und zur ew'gen Luft, Wie bort in hellen Flammenzugen, Geschrieben in die stille Bruft; Und jedes Herz, das fromm es trug, haft du geweiht zum heil'gen Buch.
- 3. D laß uns immer baringlesen, Bie lieb fein Kind ber Witer hat! Bie du so freundlich mild gewesen Jedwedem, der vertrauend naht; Bie so gerecht du Alles mägst Und doch in Lieb' ung Alle trägst!

4. Und will bie Welt uns auch erbrücken Durch ihre Roth, ihr Leid und Weh, — Laß gläubig in uns felbst uns blicken, Wie zu ber Sternensaaten Höb?!

Dort in ber höhern bestent.

#### 71. Mel. Auf und jauchze 2c.

- 1. Sorgen flieht! Ein Bater waltet In ber herrlichen Ratur. Jeber Reim, ber sich Affaltet, Zeigt bir bieses Baters Spur. Jebe Blum' in ihrer Pracht Ift ein Bat, von ihm vollbracht.
- 2. Lauter frohes Leben reget
  Weit und breit sich um mich ber,
  Und von Freude wird beweget
  Luft und Land und Wald und Meer.
  Auch der Wurm im Staube spricht:
  Mich vergaß mein Schöpfer nicht.
- 3. . Und mir fehlte nur die Freude? Mir nur die Zufriedenheit? Rein, auch, wenn ich wein' und leibe, Fühl' ich hohe Seligkeit, Die mir der Gedanke schenkt, Daß mein Bater meiner denkt.
- 4. Floh'n nicht viele meiner Tage Leicht und ungertübt dahin? Wich nicht auch schon manche Plage, Seit ich hier auf Erden bin? Beffer als ich es gedacht Hat es Gott mit mir gemacht.

- 5. Und ich follte ihm nicht trauen, Der so väterlich mich führt? Richt auf ihn die Zukunft bauen, Der bisher so gut regiert? War nicht seine Batertreu' Mir an jedem Morgen neu?
- 6. So wird für ben andern Morgen, Der mir noch auf Erden graut, Gnadenreich mein Bater forgen, Der die Zukunft überschaut. Ich, ich bin von gestern ber, Und bin morgen schon nicht mehr.
- 7. Und er hat mich anderforen
  3u des himmels Seligkeit;
  Für ein best res Sein geboren
  Wandle ich durch diese Zeit.
  Und wo himmelsfreuden blüh'n
  Sollten nicht die Sorgen flied'n?
- 8. Ich will benn vor Allem trachten Rach bem Reich ber Ewigkeit, Und die Tugend höher achten, Als das größte Glück der Zeit. Froher winkt mir ew'ges Heit, Nehm' ich mein bescheiben Theil.
- 9. Segen ist die kleine Habe,
  Ihr Gewinn: Jufriedenheit.
  Selig bin ich noch am Grabe,
  Weil mein Dasein mich nicht reu't.
  Noch ruf' ich in Grabes Nacht:
  Sorgen flieht! Ein Bater wacht!

- c. In Beziehung auf Israel.
- 72. Mel. Anbetend schau'n wir zu dir auf.
- 1. Schon in ber Bater bunkeln Zeit War herrlich ftets bein Schalten; Orum laß ich bich in Frend' und Leid, Gott meiner Bater, walten.
  Auch mir wirft du ein Bater sein, Und auch die Meinen noch erfreu'n, Wenn ich von ihnen scheide.
- 2. Du hast von meiner Kindheit an Mich wunderbar geleitet; Und selbst auf rauher Lebensbahn Mir Segen stets bereitet. Ging ich getreu der Tugend Pfad, So kam mir, Gott, dein heil'ger Rath Mit neuem heil entgegen.
- 3. On haft mir Eltern einst verlieh'n,
  Die mich von herzen liebten,
  Und um ihr Kind dir zu erzieh'n,
  Mich früh im Guten übten.
  Erbaute mich ihr frommes Thun,
  So muß auf mir ihr Segen ruh'n;
  Dann bin ich ja der Deine.
- 4. Und einem Bolt, daß dich verehrt,
  Das beine Gnad' erwählet,
  Bon beinem Munde selbst besthrt,
  Haft du mich zugezählet.
  Dein Licht, den Bätern zugesandt,
  Und Lieb' und Treu' in jedem Land,
  Das ist mein Theil und Erbe.

5. Das sei auch meiner Kinder Theil, Noch später Entel Erbe! Seh' ich im Geist der Nachmelt Heil, So sing' ich, wenn ich sterbe: Du warft, o Gott, ein Bater mir, Ich blide freudig auf zu dir, Du wirst's den Meinen bleiben.

#### 73. Eigene Melvdie.

- 1. Sieh', es schläft und schlummert nicht, Joraels Behüter!

  Mensch, vertrau' dich ihm nur an,
  Dich und veine Güter.
  Ift dir wenig zugemessen,
  Glaub' dich nicht von Gott vergessen,
  Sorge nicht!

  Der bich rief in's Erbenleben,
  Wird, was du bedarfst, dir geben,
  Thue du nur beine Pflicht,
  Unser Hüter schlummert nicht.
- 2. Sieh', es schläft und schlummert nicht Gottes ew'ge Güte!
  Darum zweiste nimmer d'ran,
  Daß er bich behüte.
  Oroh'n dir Stürme, droh'n Gefahren,
  Kannst duchülse nicht gewahren:
  Jittre nicht!
  Dem die Stürme dienen müssen,
  Er wird dich zu halten wiffen,
  Wenn herein das Wetter bricht —
  Unser hüter schlummert nicht.

Sieh', es schläft und schlummert nicht Gottes Macht und Stärke! Jeden Tag verkunden bies

Tausend Wunderwerke.

Du auch kommst aus feinen Händen, Kannst ohn' ihn nicht sein, nicht enden — Zage nicht!

Der ba schuf bie schöne Erbe, Bacht, baß sie erhalten werde; Fels und Wurm und Blume spricht: Unser hüter schummert nicht.

Sieh', es schläft und schlummert nicht Gottes treue Liebe! Rur ju unserm eignen Wohl

Nur zu unserm eignen 28091 Sendet er das Trübe.

Was dir immer widerfähret, Seine Liebe hat's gewähret, Rlage nicht!

Der da ist die Macht ber Mächte, Banbelt beine bustern Nächte In das hellste Mittagslicht — Unfer huter schlummert nicht.

Sieb', es schläft und schlummert nicht Gottes Batertreue!

Jeden Morgen zeigt er dir Seine Huld auf's Neue.

Selbst wenn Frenden er verneinet,

Ift es väterlich gemeinet, Zweifle nicht!

Auch in Leiden, auch in Schmenzen Rubft du Gott am Baterherzen, Und er weiß, was bir gebricht — Unfer huter folummert nicht. 6. Sieh', es schläft und schlummert nicht Gottes ew'ge Gnave!
Liebreich ruft er dich zurück
Bon dem Sündenpfade.
Mensch, bist du verirrt in Sünden,
Eile, dich zu Gott zu finden!
Zaudre nicht!
Falle reuig vor ihm nieder,
Seine Gnad' erhebt dich wieber!
Hoff auf ihn mit Zuversicht:
Unser Hollummert nicht.

### 74. (Pf. 124.) Eigene Melodie.

- 1. Bare Gott uns nicht geblieben, Da von Frevelmuth getrieben Menschen Arges wollten üben:
- 2. Lebend hätten uns verschlungen, Die, von Buth und haß burchdrungen, Unf'res Stammes Kraft bezwungen.
- 3. Wilde Wafferströme floffen Ueber unf'res Bund's Genoffen; Jacobs Blut ward hingegoffen.
- 4. Dank sei Gott, ber unser Leben Richt ber Feinde blut'gem Streben, Richt bem Morde preisgegeben.
- 5. herr!" wir find nun aufgerichtet, Gleich bem Böglein, bas fich flüchtet, Wenn ber Sturm bas Nes zernichtet.
- 6. Sulf' in Noth und in Beschwerden Kann allein von Gott uns werden, Der die himmel schuf und Erden.

### 75. (Pf. 129.) Eigene Melotie.

- 1. Sie haben mich gebränget, Gebrängt von Jugend auf; In hartes Joch gezwänget, Gehemmt ben Lebenslauf.
- 2. Gepflügt auf wundem Rücken Mit wilden Grimmes Buth; Mich qualen — mich erdrücken Bar ihrer Bunfche Gluth.
- 3. Doch bu, o Gott, zerhiebeft, Der Bosheit ftames Seil! Bon Zion, das du liebeft, Glitt ab ihr gift'ger Pfeil.
- 4. Und wer ber Unschuld spottet, Bird schnell wie Gras vergeh'n, Beruilgtzund ausgerottet — Bird feinen Frühling feb'n.
- 5. Drum laßt bei Gott uns bleiben, Bei unserm höchsten Gut; Laßt Gottes Werk uns treiben Mit unses Herzens Blut.
- 6. Es muß die Wahrheit siegen! Und schwinden muß der Wahn! Sie kann — sie darf nicht trügen Des Glaubens lichte Bahn.

# 76. (Pf. 111.) Eigene Mclodie.

- 1. Ich will, o Gott, jest vor dich treten,
  Berkünden will ich beines Namens Ruhm;
  Will mit den Frommen zu dir beten
  Im dir geweißten stillen Heiligthum;
  Erzählen will ich, was von Jugend an
- 2. Unendlich groß sind beine Werke!

  Wer sie betrachtet, wird durch sie entzückt.

  Der himmel zeugt von beiner Stärke,

  Die Erde prangt von beiner hand geschmückt
  Wie hoch und tief ber Blick bes Forschers brang,
  Er findet Ordnung undersusammenhang.
- 3. Das Neich, bas du bir aufgerichtet,
  Ift Gnabe, Weisheit und Gerechtigkeit;
  Der Wunderbau wird nie vernichtet,
  Ein Denkmal ist er für die fernste Zeit.
  Was irdisch ist, muß sinken wergeh'n —
  Der Allmacht Werke bleiben einig steh'n.
- 4. Mit Batertreu' seh'n wir bich walten,
  Und deine Kinder schau'n getroft auf dich;
  Du willst sie segnen und erhalten,
  Und deines Bundes freu'n sie ewig sich.
  Du bist dem Bolt, das stets dir theuer war,
  Auch heute noch durch Thaten offenbar.
- 5. Dein Wort ist uns in's herz geschrieben, Laß es uns immer werth und heilig sein!
  Du wirst nicht mube, uns zu lieben,
  Und was du zusügst, kann bich nie gereu'n.
  Erretten willst du uns aus jeder Noth;
  Denn wir sind bein im Leben und im Tod.

i.

Preis und Anbetung bir von Allen!
Der Weisheit Anfang ist die Furcht vor dir.
Wer sich bestrebt, dir zu gefallen,
Den schmudst mit mahrer Shre du schon hier,
Und droben einst vor deinem Richterthron
Erwartet ihn bewährter Treue Lohn.

### 77. (pf. 147.) Eigene Melobie.

- 1. Laßt unserm Gott uns fingen, 3hm Preis und Loblied bringen, Er schützet Igrael! Er heilt gebrochte herzen, Und lindert ihre Schmerzen Aus feiner Liebe Duell.
- 2. Er, ber bie Sterne zählet, Er hat auch uns erwählet Ju feinen heiligthum. Allmächte ift fein Schalten, Und feiner Liebe Walten Unendlich, wie fein Ruhm.
- 3. Er hört in himmelshöhen Der Unterdrückten Flehen, Und richtet sie empor. Die Frevler stürzt er nieder; Doch öffnet Reue wieder Der Gnade himmelsthor.
- 4. Gott schenkt Gebeih'n und Segen, Er fenbet milben Regen, Und lieblich grünt die Flur; Er speis't die jungen Raben, Und seiner Liebe Gaben-Bezeichnen seine Spur.

- 5. Des Menschen fühnste Werte, Des Mannes Kraft und Stärke Erfreu'n ben höchsten nicht. Er liebet die vor allen, Die feine Wege wallen, Im reinen Tugenblicht.
- 6. Er läßt uns sicher wohnen, Lenkt Königen auf Thronen Das herz für unser heil. Er leitet mit Erbarmen Den Reichen wie den Armen, An feiner Liebe Seil.
- 7. Auf baß wir glücklich werben, hat er fein Wort auf Erben Gefandt aus himmelehoh'n. Und ift bas Leben trube, Dann leuchtet Gottes Liebe; Sie wird und fanft umweh'n.
- 8. Gott gab Gefet und Rechte, Zeigt Joraels Geschlechte Sich mild und freundlich net. Last und ben herrn erheben, In Liebern und im Leben; Singt ihm: Hallelujah!

# Bweite Abtheilung.

### er Mensch und seine Bestimmung.

#### I. Seine Burbe.

### 78. Eigene Meloric.

Bu bir, ber über Sternen thronet, Doch auch bes Burms im Staube benkt; Der unter reinen Geistern wohnet, Doch auch bem Sünder Gnade schenkt: Ju bir erheb' ich meine Seele, Mein Gott! bes Huld ich gern erzähle.

Du schmudtest mich mit hoher Burbe,
Berliehest mir bein Chenbild.
Nun trag' ich willig jebe Burbe,
Sei noch so ranh bag Erdgefilb.
Ich tamps' — und sieg' ich nicht hienieben —

i. Der Sinsicht Duell hast du erschlossen, Gabst mir von beinem Geiste Geist; Dein Licht hat milbe sich ergossen, Das mir den Weg des Lebens weist. Zu dir führt mich ein redlich Denken; Durch Weisheit willst du heil mir schenken.

- 1. Du festeft, Gott, des Lebens Krone Dem Menschen schon hienieden auf; Du zeigtest dich dem Erdensohne Run hat ein Ziel sein Erdenlauf. Ein Bater ist's, der Welten lenket, Und liebevoll ber Seinen denket.
- 5. In die erheb' ich meine Seele,
  Und bete dich in Ehrfurcht an.
  Wenn ich in finstrer Nacht auch fehle —
  Du bist ein Licht auf meiner Bahn.
  Zu dir darf ich im Dunkel schauen,
  Auf beine Hulfe darf ich trauen.
- 6. Begeistre mich durch beine Bahrheit Und zeig' mir, Gott, ben rechten Steg; Laß leuchten mir bes Heiles Klarheit, Auf daß ich schaue beinen Weg. Nur Wahrheit sei mein ganzes Leben; Ihr will ich ungetheilt mich geben.
- 7. Durchglube mich mit beiner Liebe,
  Und laß mich wandeln ftets vor bir;
  Sie läutre meines Herzens Triebe,
  Und fei ein Quell bes Lebens mir.
  Nur sie schafft beinem Baterfegen —
  Sie leite mich auf allen Wegen!
- 8. Erhebe mich burch beine Gnabe,
  Denn schwach ist beines Kindes herz;
  Erhalte mich auf beinem Pfaba Im höchsten Glück, im tiefften Schmerz.
  Nur beine Huld kann mich erheben,
  Wenn wankend wird mein höh'res Streken.
- 9. D lehr' mich, treu ber Burde leben, Die beine Baterhuld mir gab! Nach beinem Belfall laß mich streben, Und heil verbreiten bis an's Grab! Du willft nicht Opfer, willst nur Liebe.— Din meih' ich, Gott, all' meine Triebe!

#### 79. Mel. Gott, bich faffet 2c.

- 1. Sott, in beinem Heiligthume Wird mein Herz so frei und weit! Hier zu beines Namens Ruhme Möcht' ich singen allezeit; Hier empfind' ich beine Nähe, Mächtig wirft sie auf mich ein; Wenn vor dir, mein Gott, ich stebe, Glaub' ich, mehr als Mensch zu fein.
- 2. Hier auch muß ich & erkennen, Welche Würde pu mir giebst: Daß ich bich barf Bater nennen, Glauben barf, daß du mich liebst; Daß ich ohne banges Zagen, Wenn mein herz bebroht sich sieht, Mich vor beinen Thron barf wagen, Wie bas Kind zum Bater slieht.
- 3. Aus bem wilden Erdgetümmel Eil' ich hier zu bir zurud;
  Offen schau' ich beinen himmel,
  Offen beinen Baterblid;
  Fühle mich wie neugeboren,
  Ganz von Erdenfesseln frei.
  Du, mein Gott, hast mich erforen,
  Daß ich bein auf ewig sei.
- 4. Könnt' ich je bich glücken loben?
  Jur Begeistrung reißt's mich bin,
  Da de in mich so hoch erhoben,
  Der ich Staub und Asche bin;
  Daß du mir, dem schwachen Kinde,
  So viel huld und Liebe schuste.
  Bas bin ich, der Sohn der Sünde,
  Daß du meiner nur gedentst!

5. D, das ich fie nie verkenne.
Diese väterliche Huld!
Daß ich nie von bir mich trenne,
Dein nur sei stets fern von Sand
Ja, ich will nach höh'rem streise.
Durch ein Leben, treu und rein;
Durch ein bir geweihtes Leben
Will ich beiner würdig sein.

### 80. Mel. Gott, bich faffet fein Gebante.

- 1. Durch bie Welt und ihre heere Schallet ber erhab ne Muf; Sauchzend fingen Engelchöre: Einig ist er, ber und schuf! Ja, ben Geist in seinem Birken Und die Erd' in ihrer Pracht, Alles schuf nur eine Weisheits Alles trägt nur eine Macht.
- 2. Aller Sphären Räume füllet Unf'res Gottes großes Wert; Alles ist ihm unverhüllet, Seiner Liebe Augenmert. Sein Geses bleibt unverändert, Und berselbe große Plan Lehrt ben Wurm ein Platt bewohnen, Zeichnet des Kometen Basn.
- 3. In der Erde schönen Gartents Sat den Menschen er gestellt; Dieses Edens treu zu wartent Rief er ihn in diese Welt. Licht und Segen zu verbreiten hier auf seiner Lebensbahn, Gottes Größe zu erkennen, Und den Engeln sich zu nah'n.

4. Eren im menschlichen Gemüthe Spiegelt sich bes Schöpfers Bilb; Gottes Liebe, Gottes Gute Strahlt im Menschen-Autlis milb. Heil bem Manne, welchem nimmer Dieser himmelsglanz entweicht; Unter allen Erbenföhnen hat nur er bas Ziel erreicht.

# 81. Eigene Melobic.

- 1. Sott, wer ist dir zu vergleichen? Ber zählt in beinen weiten Reichen Die Schaaren, die sich beiner freu'n? Sonnen über Sonnen geben Jahlosen Welten Glanz und Leben; Die alle schusst du, da allein! Ber nennt ihr mächtig Heer? Sind nicht der Welten mehr Als des Sandes? Rings um mich her, Mein Gott und Herr, Ift alles beiner Wunder voll!
- 2. Und in diesem Heiligthunde,
  In diesem Tempel, beinem Ruhme
  Bon beiner Hand so hoch erbaut,
  Darf ich vor bein Antlig treten,
  Ju dir mit affen Wesen beten,
  Auf die bein fegnend Auge schaut.
  Den unbegränzten Raum Erfüllet nur bein Saum.
  Dich, o Schöpfer, ber de ihn wölbst,
  Dich faffen selbst,
  Gott, aller himmel himmel nicht.

- 3. Wer bin ich, ich Staub ber Erbe, Daß ich von bir gewürdigt werbe, Dich anzuschau'n und beine Pracht? Diesen milben Glanz bes Lichtes, Den Schatten beines Angesichtes, Erschuf für mich auch beine Macht. Auch mir verherrlicht er Aus tausend Himmeln her Deine Größe. Ach, wer bin ich, Daß bu auch mich .

  Mit ihrem Anschau'n, Gott, beglück!
- 4. Schauernd jauch? ich, rühm' und singe; Bis über alle himmel bringe
  3u Gott mein Jubel, mein Gesang! höher, als die himmel gehen,
  Und höher, als die Sternenhöhen,
  Geht seine Gnade, geh' mein Dauf! Darmherzig schauet er
  Auf alle Wesen her,
  Die ihn fürchten. Er sorgt für sie,
  Und läßt sie nie
  3u ihm umsonst nach hülse fleh'n.
- 5. Hab' ich's nicht von ihm vernommen?
  Ift nicht zu mir ein Wort gekommen,
  Das ew'ge Gnade mir væspricht?
  "Fallen können Berg' und hügel;
  Doch fest steht meines Buudes Siegel:
  Bon euch weicht meine Gnade nicht."
  So sprach zu und sein Mad.
  Beines Friedens. Dankt, betet an!
  D betet an
  Ihn, ber zu Menschen uns erhob!

#### (Rad Pf. 8.) Eigene Melobie.

- Bie groß, o Gott, wie wunderbat Erfcheint ber Menfch, bein Ebenbiib! Bie nah geftellt ber Engel Schaar -Bon beinem Beift fein Beift erftilt. Bie haft bu ibn erbobt, Befdmudt mit Dafeftat!
  - Saft ibn jum Berricher felbft ernannt, Babit ihm bas Scepter in bie Sanb.
- Der Säugling icon, bas garte Rind, 2. Träat an fich beiner Beisbeit Spur; Gein Lallen und fein Lacheln find, D beil'ger Gcbopfer ber Ratur! Gin iconer Preicaefang, Melobifch-füßer Dant Dem Gett, ber both im hinnmel thront, Und boch bei feinen Denfchen wohnt.
- Entfattet fich bes Menfchen Rraft 3. Fortschreitend auf ber Lebensbahn, Dag Großes er im Großen ichafft, Bird Land und Deer ibm unterthan. Dann jauchtt er laut empor, Blidt auf zum Sternenchor: Gott liebt mich mehr, benn Doub und Stern; 3d nenne Bater ihren berrn!
- 3d bin von feinem Geift befeelt! 4. Sie wallen blindlings ihre Bahn; Berufen bat er mich, erwählt, Frei aufzuschauen, bimmelan.

Und felbft ber Sterne Licht --Triumph! es fehlt mir nicht! Benn alle Sonnen einst vergeb'n Mein Geift wird emiglich besteh'n.

#### II. Gin Chenbild Gottes.

# 83. Mel. E lebt ein Gott 20.

- 1. Woft mir, daß mich in seinem Bilbe . Geschaffen hat der Herr der Welt, Und daß mich seine Batermilde, Den Engeln wenig nachgestellt.

  Wohl wir, daß mich sein Hauch belebt, Daß mich sein Geist zu sich erhebt.
- 2. Der Obem Gottes bieß mich leben, Der Obem Gottes lebt in mir; Jum himmel foll ich mich erheben, Und ewig wandeln, Gott! vor bir. Triumph, ich höre Gottes Ruf; Der Derr ist mein, ber mich erschuf.
- 3. Drum foll ich geh'n in Gottes Begen, Der Ew'ge foll mein Borbild fein; Ich foll im herzen Liebe hegen, Soll Menschen, wo ich tann, erfreu'n; Soll zeigen, baß mich Gott erfüllt, Daß er mich schuf in seinem Bilo.
- 4. Drum foll ich auch nach Weisheit freben, Denn Gott ift aller Beisheit Duent; Jum Lichte foll ich mich erheben, Mir leuchtet Gottes Wahrheit hell. So werb' ich meines Schöpfers werth, Dem meine Seele angehört.
- Serechtigleit nur foll mich leiten Das Bofe fei mir ewig fern;
  Ich will im Guten vorwarts schreiten, Die Gulfe tommt von Gott bem herrn Er, ber mit Kräften mich begabt, Er ift's, ber meine Seele labt.

6. Groß hat sich mir ber herr bewiesen, Daß er und schufzin seinem Bild; Und ewig sei er brob gepriesen, Dust dieses mir sein Wort enthüllt. Dwär ich seiner Gite wehrt, icht' ich, wie sein Wort mich lehrt!

# 84. Mel. Es febnet fige v Gott, nach bir.

- 1. D welche Bonnt, Menich ju fein, berr, Gott, in beigem Bilbe! Und haber Geben fich zu freu'n, Durch beine Batermilbe!
- 2. Du haft mit beinem ew'gen Licht Det Menfchen Geist umftrahlet; Der Geift in seiner Rebe spricht, In jeber That sich malet.
- 3. Des Geiftes heller Sonnenblick Dringt in bie fernste Ferne; Es halt ben Forscher nichts zuruck, Er mißt bie Bahn ber Sterne.
  - 4. Eraftet frei in Wort und That, Gebrut, ein herr auf Erben; Sein ift die ausgestreute Saat, Bie auch bie Ernten werben.
- 5. Gott legt und Segen vor und Fluch; Doch nie will er uns qualen, "Sei geber bir bes Schickfale Buch! "Du felbst foust für bich mablen!"
- 6. Run mahl' ich Leben ober Tob,
  Bis ich von bannen scheibe;
  Doch Lebensgluck und Lebensnoth,
  Gar balb vergeh'n fie beibe!

- 7. Ich aber, Gottes Ebenbild, Ich werbe nie vergehen; Ich bin von Gotter Geift erfüllt — Ich muß Bollendung sehen!
- 8. Dem Erbenftaub' entstamm' ich nicht, Er ist nur meine Sulle; Den Staub belebt ein himmlisch Licht, Der Seligfeiten Fulle.
- 9. D welche Bonne, Mensch zu sein, herr, Gott, in beinem Bilbe! Ich barf mich hoher Gaben freu'n, Durch meines Gottes Milbe.

#### 85. Eigene Melobie:

- 1. Du schufft in beinem Ebenbito, D Gott! bes Staubes Sobn; haft ihn mit beinem Geift erfüllt, Er schaut zu beinem Thron.
- 2. Zum Herrscher auf bem Erbenraftb Sast bu ihn felbst geweiht; Er lebt mit Geistern in bem Bund, Sein Loos ist Ewigkeit.
- 3. Der Wahrheit heil'ge Sonnenbahn Soll er hienieben geh'n; Soll fich schon hier ben Engeln nah'n-Auf lichter Tugend höh'n.
- 4. Beseele mich, o Gott! mit Muth Auf biesem steilen Pfad; Ich einge nach bem böchften Gut Und sieh' um beinen Rath.

5. Auf Erben ist mein Wirtungstreis; Doch rufft du mich von hier — Der Tugend wird ber Tugend Preis: Ich bleibe ja bei bir!

#### III. Seine Borzüge vor andern Geschöpfen.

86. Mcl. Gott, dich fasset tein Gedante.

Mächtig scholl, o Gott! bein Werbe, Als in Racht bas All noch schlief — Und in's Dasein trat bie Erbe, Da bie Liebe liebend rief. Millionen von Gestalten Grüßte balb bein Baterblick, Und bein Herz, bas All umfassond, Freute sich ber Wesen Glück.

Doch von Millionen Befen Blidte keines zu bir auf; Reines konnt' in Stermen lefen: "Einer lenkt ben Erbenlauf!" Sonn' und Mond und taufend Weiten Kreiseten in goldner Pracht; Reines fah bie Welten gtänzen, Reines ben, ber sie gemacht.

Rochmals gief, o Gott! bein Werbe, In ber Liebe holbem Ton: On entstand bem Schoof ber Erbe Der Natur geliebter Sohn. Und ber Wesen reiche Kotte hatte nun ben schönften Ring, Und die Schöpfung eine Jierde Die von Gott die Weih' empfing.

- 4. Aufwärts schaue! Suße Kunde, Daß wir nicht des Staubes sind — Tout' es aus des Baters Munde, Und zum himmel blickt das Kind; Ahnet den verborgnen Meister In dem großen Meisterwert; Ahnet Gott im himmel droben — — Gott ist nun sein Augenmert.
- 5. D, die heiligste ber Wonnen!
  3ch erkenne mein Geffict!
  Mehr bin ich benn alle Sonnen;
  Neber Sonnen reicht mein Blick!
  Meinen Schöpfer kann ich ahnen,
  Schauen in bas himmeldzelt;
  Meine Seele kann ihn finden
  In ben Räumen biefer Welt.

# 87. Mel. Gott, bich faffet tein Gebante.

- 1. Zwiefach geh'n die Lebenspfabe Durch bas bunkle Erdenkund; Dieser führt zur himmelsgnade, Jener in den Höllengrund. hin zu Gott führt mich der eine, Und der andre führt zurück. Wohin lent' ich meine Schritte? Wohin richt' ich meine Blick?
- 2. "Denke! wähle!" rief ber Bater, "Fasse meine treue Hand." Und so hast du, mein Berather, In die Fremde mich gesandt. Inn'rem Triebe, folgt die Schöpfung, Bis zum Engel an dem Thron; Ich bin Kind im Baterhause, Bin der Freiheit freier Sohn.

- 1. Bohl kann ich bas Recht' ergreifen, Rann ben Weg, ber zu bir weis't, Bandeln ohne abzüschweisen: Freier Bille lenkt ben Geist. Mag bie Sinde blenbend glänzen, Loden mich im süßen Ton: Fester Wille R bie Wasse Für ber Freihelt freien Sohn.
- 1. Selbst wenn mir im Bufen lobert Deise Gluth der Leidenschaft;
  Selbst wenn Gott weine biebstes fodert Ferr, du gabst mir Stärt' und Rraft, Auch den Flammen zu gebieten, Auch das Liebste dir zu weib'n.
  Richts den Geist, den freien, zwinget;
  Rimmer darf ich Sclave sein.
- 5. Gott, sei bu nur mein Begleiter!
  Rübit Dringt bann mein Geist empor;
  Auf ber Tugend hobet Leiter
  Beigt sich mir bes Himmels Thor.
  Rie kann bann bet Schein mich blenben,
  Rie ber falfche Geist ber Zeit;
  Und ein göttlich freies Leben
  Bahnt ben Beg zur Ewigkeit.

### 88. Det. Bere, bu erforscheft mich.

in Herz verdammt mich nicht, wenn Gottes Weg ich wandle, comm nicht scheine nur, auch fromm im Leben handle; wenn ich irre ging und bang das Herz mir schlug, eine Baterhuld es mir entzegen trug. 2. Berbamme mein Gerz mich nicht, fa mag bie Welt richten, Und meine Tagend schmich'n und ihren Ruhm vernicht Ich faff mich in Gebuld und blick himmelwäris — Und es besänftigt sich balb bes Gekränften Schmerz.

3. Berdammt mein berg mich nicht, fo will ich in ben Ei Wo große Roth mich dränge: "Gott warum bas?" fragen.

Sie ift fein Jorngericht, ift Batergite nur; Der Sturme Segen frabt: im Golb ber Aehrenflur.

4. Verdammt mein herz mich niche, wie will ich fr ferben! Geziemt ber Unmuch wohl bes nahen himmels Erber Und mischt die Bangigkeit fich in ben Todessichmerz, So weiß ich: ber mich ruft, ruft mich an's Baterhei

5. Mein Berg verdammt mich nicht! D Gott in beiner E And biefen Frieden ich auf meinem Lebendpfade. Der mich von Ewigfeit als Sater hat geliebt, Schenft einen Frieden mir, ben alle Welt nicht giebt

# 89. Mel. Gott, bich fasset tein Gebante.

1. Goit, ich weile wonnetrunten hier vor beinem Angeficht; In mir glüht ein himmelsfunken, Der Erkenntniß göttlich Licht. Darum trägt's mich in bie höhe — D, ber Geift zum Geifte zieht! Gott, ich ahne bich und jauchze, — Schaner füllen mein Gemüth.

- 2. Und der Gottesfunken bahnet Sich noch einen kühnern Pfad; Was der Blick nur dunkel ahnet, Reift dem Geist zur lichten Saat. Rühnen Flugs schwingt sich die Seele Hoch und immer höher auf; Will dich denken, Gott, erkennen, Ungehemmt in ihrem Lauf.
- 3. Denken will ich bich, erkennen, Schauen bich, o Gott, im Geist;
  Dich, ben keine Namen nennen, Reine Sprache würdig preis't;
  Mit bes Herzens heil'gen Flammen Glüb'n für bich, mein Gott und Herr, Will bir immer näher kommen, Beffer werden, heiliger.
- 4. D bie feligste ber Wonnen!
  Denken, sinben bich, o Herr!
  In bem Stäubchen, in ben Sonnen
  Dich erkennen, Ewiger!
  D, daß biese lichte Quelle
  Fließe sebem Menschenkind,
  Und baß wir verstehen lernen,
  Daß wir beines Geistes sind!

# 90. Mel. Gott, bich faffet tein Gebante.

1. Groß, o Herr! ift beine Güte, Wer verfündet beinen Ruhm! D, wie dürftet mein Gemüthe, Gott, nach beinem Heiligthum! Mehr benn Bäter ihre Kinder, Liebt uns, Gott, bein Baterherz! Darum zieht's ben Geist nach oben, Und ber Blid schaut himmelwärts.

- 3. Doch wofar zuerst bich preisen, Großer Schöpfer ber Ratur?
  Beigt sich ja in allen Rreisen, Deiner Gnabe bell'ge Spur! Ew'ger Bater, baß ich meinen Jun'gen Dant bir stammeln tann, für Gefühle Worte habe!
  Dant, o Gott, nimm dafür an!
- 3. D ber Sprace Bunberlaute!
  Sie kennt keine Creatur,
  Die der Herr aus Staub erbaute;
  Eble Gottgebilde nur,
  Oknen Licht aus Himmelshöhen
  In der ew'gen Seele fließt,
  Offenbaren in dem Worte,
  Was der Busen in sich schließt.
- 4. Was die Geister Hohes benten, Was sich reget im Gefühl, Mag's der Erdenstaub beschränken, Sei der Himmel selbst das Ziel — Worte können es verkünden, Festgehalten von dem Ton. Wer begreiset, Gott, dies Wunder, Offenbart am Erdensohn?
- 5. Was mit Menschenheil verbunden, Gränzend an die Geisterwelt; Was die sinstern Lebenostunden Sanft erheitert und erhellt, Treuer Liebe himmelswonnen, Und der Freundschaft hochgewinn Rur der Sprache süße Klänge Zieh'n das herz zum herzen hin.

- 6. Könnt' ich bir so freudig singen,
  Steigen, Gott, zu bir empor,
  Könnt' ich aufwärts jest mich schwingen,
  Stimmen in der Engel Chor,
  Wäre nicht der Töne Leiter Auf die Erde festgestellt?
  Sie nur trägt mich in die Höhe,
  Bringt mich nah' dem Herrn der Welt.
- 7. Darum will ich nimmer schweigen, Preisen soll dich, Gott, mein Mund! Dir soll uns're Lippe zeugen, Deine Wunder thu' sie kund; Und so lang' der Geist noch sinnet, Und so lang' das Herz noch glüht, Rühm' ich deine Batertreue, Jauchzt dir, Gott! mein heilig Lied.

# 91. (Pf. 8.) Eigene Melodic.

- Chor. Derr, unser Gott, wie groß bist du, Wie herrlich ist bein Name! Dich preis't der himmel jauchzend Chor, Aus allen Landen steigt dir Lob empor!
  - 1. Der Säugling an ber Mutterbruft
    Ist beine Freud' und Lust;
    Der holben Unschuld frommes Lallen
    Dein Wohlgefallen.
    Du hast bein Bild ihm aufgeprägt,
    Ihm Lebensgeist in's Herz gelegt.
    Der Kindlein Blick und Mund
    Macht beine Gute kund.

Chor. Herr, uuser Gott u. s. w.

- 7. Ich aber, Gottes Ebenbild, Ich werde nie vergeben; Ich bin von Gotteb Geift erfüllt — Ich muß Bollendung sehen!
- 8. Dem Erbenstaub' entstamm' ich nicht; Er ist nur meine Sulle; Den Staub belebt ein himmlisch Licht, Der Seligfeiten Fulle.
- 9. D welche Wonne, Mensch zu sein, Berr, Gott, in beinem Bilbe! 3ch barf mich hoher Gaben freu'n, Durch meiner Gottes Milbe.

#### 85. Eigene Melodie:

- 1. Du fcufft in beinem Ebenbito, D Gott! bes Staubes Gobn; haft ihn mit beinem Geift erfüllt, Er fchaut zu beinem Ehron.
- 2. Zum Herrscher auf bem Erbenrath Hast bu ihn felbst geweiht; Er lebt mit Geistern in dem Bund, Sein Loos ist Ewigkeit.
- 3. Der Wahrheit heil'ge Sonnenbahn Soll er hienieben geh'n; Soll fich schon hier ben Engeln nah'n Auf lichter Tugend höh'n.
- 4. Befeele mich, o Gott! mit Duth Auf biefem fteilen Pfab; Ich einge nach bem bochften Gut Und fieb' um beinen Rath.

5. Auf Erben ist mein Wirtungstreis; Doch rufft bu mich von hier — Der Tugend wird ber Tugend Preis: Ich bleibe ja bei bir!

#### III. Seine Borzüge vor andern Geschöpfen

86. Mel. Gott, bich faffet tein Gebante.

Mächtig scholl, o Gott! bein Werbe, Als in Nacht bas All noch schlief — Und in's Dasein trat bie Erbe, Da bie Liebe liebend rief.
Millionen von Gestalten Grüfte bald bein Baterblick, Und bein Herz, bas All umfassend, Freute sich ber Wesen Glück.

Doch von Milionen Befen Blicke keines zu bir auf; Reines konnt' in Stermen lefen: "Einer lenkt ben Erbenlauf!" Sonn' und Moud und taufend Belten Kreiseten in goldner Pracht; Reines sah die Welten glänzen, Reines ben, der sie gemacht.

Rochmals gief, o Gott! bein Werbe, In ber Liebe holdem Ton: Da entstand dem Schoof der Erbe Der Natur geliebter Sohn. Und der Wesen reiche Kette Hatte nun den schönften Ning, Und die Schöpfung eine Zierde Die von Gott die Weih' ampfing.

# IV. Seine Bestimmung zur Tugen und Vollkommmenbeit.

a. Fortgang jum Beffern.

# 93. Eigene Melobie.

- 1. Denfch, erhebe bich zum Schöpfer broben, Der fo raterlich sein Kind bedacht; Der bem niebern Staube bich enthoben, Reinen Geistern ähnlich bich gemacht! Ja, zum Liebling hat rich Gott geweiht, Dich zum Erben der Unsterblichkeit!
- 2. Bild bift bu, o Menfch, in Gottes Bilbe, Geist von feinem Geiste wirfft bu hier; Auserforen von bes Schöpfers Milbe, Burbest bu ber Schöpfung höchste Bier. Aufwärts schwinget sich ber Menschengeift, Bis er wurdig seinen Schöpfer preif't.
- 3. Er erspähet auch die tiessten Tiesen, Bis er kühn des Zweisels Nacht durchbricht; Und die Kräfte, so verborgen schliesen, Seinem Forscherblick entgeh'n sie nicht. Er strebt unermüdet, ringt und schafft, Ihn durchströmet seines Schöpsers Kraft.
- 4. Gott, von beinem unerforschten Wesen Sucht ber Menschengeist bie heil'ge Spur; Rann ben Biloner, kann ben Meister lesen In bem großen Buche ber Natur; Fleht an beinem heiligen Altar, Deine Liebe wird ihm offenbar.

- 1. Freiheit haft bu, Gott, bem Geist gegeben!
  Freiheit ist bes Geistes lichter Strahl;
  Diefer Weg führt hin zum ew'gen Leben,
  Jener führet in das Schattenthal.
  Selber zeuch, v Mensch, das Erdenloos —
  Glück und Elend ruh'n in beinem Schoof!
- 3. Was nur athmet, folget blinden Trieben Gott, auf welcher Höhe steht bein Kind!
  Souder Zwang soll ich bi: Tugend üben,
  Frevel meiden, weil sie Frevel sind.
  Nein, o Gott, mich zwinget nichts zur That;
  Mir gehört tie Ernte, wie die Saat.
- 7. Herr, mein Gott, du haft mir viel gegeben; Saft so Großes für bein Kind gethan. Darum will ich immer auswärts streben, Rimmer weichen von der Tugend Bahn; Rie vergessen, daß dein heil'ger Ruf Mich in deinem Sbenbild erschuf.

# 94. Eigene Melobie.

- 1. Zeitenlenker, Menschenvater, Der bu hoch im Simmel throneft, Wie auf niedrer Erbe hier! Auch in meinem herzen wohnest Du, mein Troffer, mein Berather! Gläubig schau' ich auf zu bir.
- 2. Deine ftets erneute Liebe, Deiner Gnade Segensquellen Muffen, höchster, meine Bruft Stets zum heißen Danke schwellen! Und es jauchzen alle Triebe Dir mit Rührung und mit Luft!

- 3. Ueber Zeit und Raum erhaben-Battest bu, herr, Gott ber Ehre, In der Engel lichtem Chor; Und in unf rer Erdensphäre Krönft du uns mit beinen Gaben, Jiehft ben Staub zu dir empor.
- 4. Lehr' mich fühlen meine Würde, Deinen Menschenabel fennen, Daß ich mich durch deine Huld Darf nach beinem Namen nennen! Gei auch schwer des Lebens Bürde, — Mich entweihe keine Schuld.
- 5. Für die Fülle beiner Gnade Billft du nur von uns verlangen, Daß wir halten bein Gebot; Daß wir kindlich an dir hangen, Bandeln auf der Tugend Pfade, In der Freud' und in der Noth.
- 6. Und ich könnte bein vergeffen, Könnt' im schnöben Uebermuthe, Mich ber niebern Sunde weih's!
  Nein, ich lieb' und will bas Gute! Herr, beg Huld nie zu ermeffen, Ewig, ewig bleib' ich bein!
- 7. Stärke du mich in dem Glauben An das Ew'ge, Gute, Bahre! Leite mich an beiner Hand Durch das Leben bis zur Bahre! Dich kann mir der Tod nicht rauben: — Droben ist mein Baterland!

# 95. Met. Dich, Beltenrichter, findlich focuen.

- 1. Was hilft es mir, baß ich ber Erbe Bon Gottes heil'ger Lehre bin, Wenn ich mein heil mir felbst verberbe Durch irdischen, verkehrten Sinn? Was frommt es, Gottes Wott zu kennen, Das mir so großen Lohn verspricht, Wenn Leidenschaften in mir brennen, Die mich entfernen von der Pflicht?
- 2. Rann ich, von Ehrfurcht angetrieben, Den Schöpfer ehren, wie ich foll? Und kann ich meinen Rächsten lieben, Bin ich von Eigenliebe voll? Dien' ich der Habsucht und dem Neide, Rann ich dann Gottes Diener sein? Und ist die Erde meine Freude, Wird mich der himmel dann erfreu'n?
- 3. D, daß mein reger Geist es merke, Wozu er hier auf Erden weitt! Wozu ihm Bille, Licht und Stärke Bom Gott des Lebens sind ertheilt! Den Sieg im Kampse zu erringen, Dem höh'ren Leben sich zu weih'n; Die wilden Triebe zu bezwingen, Und seines Gottes werth zu sein.
- 4. Es fei mein Ruhm, mein Stolz auf Erben, Dem Dienste Gottes mich zu weih'n; Ein Wertzeug-seiner huld zu werden, Soll Richtschnur meines Lebens sein. Und meine Liebe will ich lenken Auf meiner Mitgeschöpfe Kreis; Will nimmer meinen Rächten franken, Will wirken meinem Gott zum Preis.

- 5. Nach heil'gen Werken will ich streben, Bermeiden allen falschen Schein; Die höchste Zier in meinem Leben Soll immerbar bie Tugend sein; Will mich gesellen zu ben Frommen, Mich halten stets auf ihrer Bahn. Und wird auch Alles mir genommen Die Frömmigkeit führt himmelan.
- 6. So ist der Höchste meine Wonne, Sein Bundeswort ist meine Zier; Die Nacht wird mir zur Mittagssonne, Das Licht der Tugend leuchtet mir. Ich walle fröhlich bis zum Grabe, Mit freiem Sinn und festem, Schritt; Der Erde laß' ich meine habe — Nur meine hoffnung nehm' ich mit!

# 96. Eigene Melodie.

1. Preif', Israel, preif' hoch ben Herrn, Durch beffen Kraft wir leben! Er ist mit uns und hilft uns gern; Laßt ihn uns froh erheben!

Beständigkeit Sei ihm geweiht Im Heiligungsgeschäfte; Er schenkt uns neue Krafte.

2. Mit festem Schritt dem Guten treu, Laßt uns zum himmel wandeln; Bon Menschenfurcht und habsucht frei Stets redlich benten, handeln.

Gefahr und Müh', Berleit' uns nie, Bon Pflicht und Recht zu weichen, — Gott, laß uns dies erreichen! 3. Ift bann ber Lebensweg auch steil, Dinauf zum Ziel zu bringen, Trifft uns auch ber Berläumbung Pfeil — Wir werben's boch erringen!

Denn Seelenruh'

Strömt Muth uns zu; Auf unserm Tugendpfade Erhält uns Gottes Gnade.

- 4. Der Fromme stehet felsenfest In Nacht und grausem Wetter, Und wenn ihn Alles hier verläßt, Bleibst du ihm, Bater, Netter. Nicht Schmerz, nicht Noth, Auch nicht der Tod Raubt ihm im Kampf hienieden Des reinen Bergens Krieden.
- 5. Orum laffet uns von Eifer glüh'n, Dem Guten nachzustreben; Richt scheu'n ber Tugend ernste Müh'n. Ihr weih'n das ganze Leben. Dann leuchtet schön Auf Gottes Höh'n Und einst nach Gram und Sorgen Des bessern Lebens Morgen.

### 97. Eigene Mclodie.

1. Das Erbenrund mit seiner Pracht, Die Welt mit ihren Schägen hat Gottes huld hervorgebracht, Den Menschen zu ergößen. Rein Jammerthal ist der Planet, Wo liebend, Gott, bein Ddem weht!

- 2. Gar freundlich schaut bein Baterblick Auf beine Welten nieder; On freust dich beiner Kinder Glück, Und ihrer Jubellieder. Sie steigen auf zu beinem Thron — On hörst den heil'gen Wonneton.
- 3. Ja, Freud' ift beiner Schöpfung Ziel,
  Wir find geweiht bem Segen;
  Drum gabst bu Geist uns und Gefühl,
  Den Lebensbaum zu pflegen.
  Wir fliehen Rummer, Pein und Schmerz,
  Rach Freude burftet unfer Berg.
- 4. Und boch giebt es ber Leiben viel Auf diesem Erdenrunde!
  So manches Herz, des Unglücks Spiel,
  Berblutet an der Bunde,
  Die ihm das Leben zugefügt:
  Es leidet ringet und erliegt.
- 5. Doch bich hicht, o bu gut'ger Gott!
  Doch bich nicht trifft bie Klage.
  Der Menschheit thränenreiche Noth
  Und seufzerschwere Plage
  Entsprießen oft aus eigner Schulb —
  Wir selbst verscherzen beine Hulb.
- 6. Die Sünde bleibt bes Unheils Quell, Die Mutter aller Qualen. Das Sonnenlicht sei noch so hell, Nie kann's zur Erbe ftrahlen, Wird seine Majestät und Pracht Berhüllt von finst'rer Wolkennacht.
- 7. Gott will an feiner Baterhand

  Bur Seligfeit uns leiten;

  Bill uns bis an des Grabes Rand

  Auch irdisch Glück bereiten,

  Wenn wir der Sünde Dienst verschmäh'n,

  Und nur den Pfad der Tugend geh'n.

8. Drum pflanz', o Gott, in unfre Bruft Den frommen Sinn ber Tugend; Aus biefem Urquell reiner Luft Dem Greise wie ber Jugenb Erquicke täglich Geist und herz — Dann trägt bie Freud' uns himmelwärts

98. Mel. Zu bir, ber über Sternen thront

1. Wo auf ber Andacht fühnsten Schwingen Der Geift, bas herz zu Gott sich hebt; Wo Deil'ge beinen Namen fingen, Dein Pfalm auf ihren Lippen schwebt: Da tft, o Gott, bein Reich auf Erben; Ich fühl' mich besser, sel'ger werden.

2. Bo Gottes auserforne Seher Dein Wort verfünden flar und rein, Dag fich, bem Quell der Wahrheit naher, Das Wefen sondert von dem Schein: Da fühl' ich mich der Erd' enthoben; Die Wahrheit tragt den Geift nach oben.

3. Wo in das reine Herz der Jugend.
Gestreuet wird die heil'ge Saat,
Auf daß sie glühe für die Tugend
Und reise jeder Edelthat:
Da wird dein Reich, o Gott! gegründet;
Wein Auge da den Himmel findet.

4. Berweil' ich in ber Edlen Mitte,
Wo bei der Weicheit Liebe thront;
Belehrt mich ihre fromme Sitte,
Wie man der Lieben liebreich schont:
Dann däucht der Mensch mir größer, höher;
Ich fühle mich dem himmel näher.

5. So führe mich auf diesen Stufen,
D Bater, naber zu dir hin!
Und wirst du einst mich zu dir rufen —
Gebricht's mir nicht an himmelssinn:
Du hast den himmel dem beschieden,
Der himmlisch denkt und wirkt hienieden.

#### 99. Eigene Melodie.

- 1. Dein heilig Wort, v Gott, wird endlich siegen! Die Racht wird weichen hellem Sonnenlicht; Die Sünde wird der Tugend unterliegen; Was du verheißen, Bater, trügt uns nicht. "Es werden aufwärts deine Kinder streben, Und jeglich Bolt für Gott und Wahrheit leben."
- 2. Und mögen sich ber Sunde Nebel thurmen, Bir fürchten nicht bes Irrsinns schwarze Nacht. Du, beil'ger! wirst bein heiligthum beschirmen, Zerstören blinden Wahnes herrschermacht; Wirst alle Gögen fturzen vom Altare, Und triumphiren wird bas Ewige Wahre.
- 3. Uns allesammt haft bu, o Gott, berufen, Bu ringen nach bem hocherhab'nen Ziel. Erklimmen follen wir bie heil'gen Stufen, Und nie vergeffen in bem Weltgewühl: Der gut'ge Bater in ben lichten höhen Will feine Kinder einst vollendet seben.
- 4. Es giebt für und tein bleibend Gut auf Erben; Sammt unferm Reichthum finten wir in's Grab! Drum wollen wir an Tugend reicher werden, Sie bleibt dem Erdenpilger Schup und Stab. Laß und, o Gott, nach folden Schähen ringen, Die wir einst mit in unf're heimath bringen!

# 100. Mel. Gie haben mich gebranget.

- 1. Woher find wir gefommen? Bom himmel ftammen wir! Der Erbe einst entnommen, Geb'n, Bater, wir zu bir.
- 2. Bozu find wir auf Erben?
  Der Tugend und zu weih'n,
  Des himmels werth zu werben.
  Dichones Erbenfein!
- 3. Wohin geht unfer Leben?
  Soch über Raum und Zeit
  Schwingt fühn sich unser Streben hinauf zur Ewigkeit.
- 4. Gott, ber von himmelshöhen Bur Erbe uns gesandt: Laß würdig einst uns gehen In's beff're Baterland!

#### Ewigfeit bes Beiftes (Unfterblichkeit).

# 101. Mel. Gott, dich faffet tein Gebante.

1. In der Seele tiefstem Grunde Reget sich ein Gottesgeist; Mir verfündet's jede Stunde, Daß um ihn das Leben freis't. Alles Denken, alles Wirken Bird von biesem Geist belebt; Gränzenlos und sonder Schranken, Wenn er vorwärts, auswärts strebt.

- 2. So nur können Befen walten,
  Die sich ew'gen Daseins freu'n.
  Schwinden können die Gestalten —
  Ewig muß die Seele sein.
  Unaushaltsam dringt sie weiter,
  Benn der Tod die Form zerbricht;
  Fessellos in höh'ren Räumen
  Trinket sie das ew'ge Licht.
- 3. Seele, meine Seele, schwinge Dankend dich zu Gott empor!
  Auf dem großen Weltenringe Roch kein Stäubchen sich verlor.
  Umgestaltung nie Bernichtung Jst Gesetz in der Natur;
  Geister können nicht vergehen,
  Rie verliert sich ihre Spur.
- 4. Ja, mein Gott! für Ewigkeiten Schuf und beine Baterhand; Unfer warten Seligkeiten Dort in jenem Heimathland. Menschenleben, hier begonnen, Sieget bort ob Naum und Zeit. Unser Lebenofaden reichet. Gott, in die Unendlichkeit:

#### 102. Mel. Gott, bich faffet fein Gedante.

1. Plaschen Lauf's versließt auf Erben Upfer Sein im Strom ber Zeit: Wir entsteh'n, wir sind und werden Weggerückt zur Ewigkeit. Zeber Tag weht von dem Baume Uns'res Lebens Blüthen ab, Und nach einem kurzen Traume Sinken wir bahin in's Grab.

- 2. Eins nur bleibt und unf're Thaten, Reines Sinns in Gott gethan; Sie find ausgestreute Saaten, Reifend einst auf höher'm Plan. Und von ihrem Kranz umgeben, Fliegt, wenn unf're hulle fällt, Aus dem niedern, dumpfen Leben Unser Geist zur höhern Welt.
- 3. Dort erglänzt ber Menschheit Bluthe Ewig schön und ewig neu;
  Dort, in ihrer reinen Gute,
  Bon ber Sünden Unhauch frei.
  Heits und fröhlich wallen
  Die Unsterblichen zum Lohn
  Ihrer Thaten in ben hallen
  Gottes, näher seinem Thron.
- 4. Hier muß oft die Tugend kämpfen Mit dem Sturm der Leidenschaft,
  Und des Lebens Lasten dämpfen Tausendsach des Herzens Kraft;
  Doch nach diesem Rampf hienieden,
  Rach des Erdenslebens Schmerz,
  Findet dort den ew'gen Frieden,
  Dort die höchste Lust das herz.
- 5. Gott, wir wandeln hier im Thale Der Beschränkung und der Zeit, Glücklich boch im hellen Strahle Deiner Huld und Frenndlichkeit. Fröhlich durch den Blick nach oben, Fröhlich auf der Bahn der Pflicht; Hoffend, besser bich zu loben Einst in beines Thrones Licht.

6. hilf uns, ba wir hier noch wallen,
Stets bich fürchten, Gutes thun;
Thun nach beinem Wohlgefallen,
Um in Frieden einst zu ruh'n.
Täuschen und mit ihrem Scheine
Nimmer Sinnenlust und Wahn!
Nein, o Gott! bein Geist, ber reine,
Führ' uns stets auf ebner Bahn.

# 103. Eigene Melobic.

- 1. Wir stiehen nicht, verschmähen nicht die Freude Am Leben, ob auch oft das herz sich sehnt Nach Gottes Nähe, wenn im trüben Leide Lang' und vergeblich schon das Auge thränt. Wir schau'n dann über und den himmel offen, Wir ahnen selig eine best're Welt; Jur lautern. Wahrheit wird das gläub'ge hoffen, Wenn reiner Freude Strahl in's Leben fällt.
- 2. Entzücket uns die Erd' im milben Lichte, Entzücket uns die schön verjüngte Flur; Erfreu'n wir uns der Blüthen und der Früchte, Die unerschöpflich spendet die Natur: Dann, dann erhebt zum lichten Glanz der Sterne Das Vorgefühl des himmels unsern Blick; Er schweift hindus in unermeßne Ferne Und sehnt sich nach des künft'gen Schauens Glück.
- 3. Wenn wir geliebt im Kreis der Lieben weilen, Das Auge froh auf theuren Wesen ruht, Die treulich Schmerz und Wonne mit uns theisen, Zu neuer That entstammend unsern Muth: Dann, dann fühlt mächtig sich das herz gehoben, Und weiter wird des Daseins enger Raum; Die Liebe hofft und glaubet, das dort oben Erneuter Liebesbund sei mehr als leerer Traum.

- I. Und freu'n wir uns in einsam stillen Stunden, Daß Menschenhand viel Gutes auch gebaut; Sind wir beglückt, daß wir uns treu erfunden In dem Berufe, den uns Gott vertraut: Dann ahnen wir, daß Recht und Wahrheit siege, Und sehen schon des Sieges Palme weh'n; Ob manche Erdenfrucht uns auch genüge, Strebt boch der Geist nach der Bollendung höh'n.
- 5. Ja, Wahrheit wird das Ahnen und das Hoffen, Wenn reiner Freude Strahl in's Leben fällt; Wir seh'n dann über und den Himmel offen, Und harren freudig einer bessern Welt. Was du, Allvater, und in's herz geschrieben, Dem trauen wir und wanken ewig nicht. So wollen wir denn glauben, dulden, lieben, Bor dir und freu'n, bis unser Auge bricht.

### 104. Eigene Melodie.

- 1. Ach, bes Lebens Blüthen fallen, Wenn ber lette Engel ruft; Dumpfe Trauertone hallen Um bie ftille, fuhle Gruft.
- 2. Beb'! Es ist dahin geschwunden Deines Herzens Wonn' und Luft. Ber gießt Balfam in die Wunden ?
  D, wer heilt die trante Bruft? —
- 3. Aufwärts richt' ich meine Blide Schau' zu meinem Gott empor; Auch im herbsten Mißgeschicke Lauschet seinem Troft mein Ohr.
- 4. "Weine nicht um beine Tobten; Deine Lieben sind auch mein; Und ber sanfte Frigdenaboten Weihet sie bem bessern Sein.

- 5. Bittre nicht vor leeren Namen, Bor Berwefung, Tob und Grab; Denn die diefer Erd' entkamen, Streiften das Gewand nur ab."
- 6. So ruft Gott mir in's Gemüthe Gottes Stimme täuscht mich nicht. Der Berwesung folgt die Blüthe, Und dem Dunkel folgt das Licht.

# 105. Eigene Melodie.

- 1. Pein, mein Gott, mir grauet nicht, Bangt nicht vor dem Tod. Ob verlischt das Sonnenlicht — Strahlend Abendroth Kündigt neue Sonnen an, Neuer Morgen glänzt heran.
- 2. Du haft zur Unsterblichkeit Mich berufen, Gott! Schufst mich für die Ewigkeit, Beihst mich nicht dem Tod; Pflanztest in des Menschen Brust Unerschöpfte Lebenslust.
- 3. Delten benkt ber Geist in unt, Denket, Bater, bich! Lebt hienieden schon mit bir, Schmachtet, sehnet sich Nach bem ew'gen Buterland — Also schuf mich beine Hand!
- 4. Ewig zieht es mich hinauf,
  Erägt mich in die Höh';
  Ungefesst ist mein Lauf.
  2Bo ich sinnend steh',
  Will der Geist stets höher steh'n —
  Dennoch sollt' er untergeh'n?

5. Nein, o Seele, bange nicht, `Fürchte nicht ben Tob; Rie verdunkelt sich bein Licht. — Ew'ger, bein Gebot Rufet: Seele, wandre aus, Gehe ein in's Baterhaus!

#### 106. Eigene Melobie.

1. Erbennacht
Ift bald durchwacht,
Und ein lichter Morgen
Strahlt und mild herauf.
Blick zu Gott hinauf:
Oort bist du geborgen!

2. Erbentraum Umfängt uns kaum — Und die Täuschung fliehet. Dort, wo Wahrheitslicht Durch die Nebel bricht, Wahres Glück uns blühet.

3. Erbenleib Und Erbenfrend' Sind von kurzer Dauer; In der Ewigkeit Nur ift Seligkeit, Schwinden Schmerz und Trauer.

4.

Erbensein
Ift leerer Schein;
Doch ein ew'ges Lebensein:
Wirft du, höchster Gott!
Einst nach Schmerz und Roth
Meiner Seele geben.

#### 107. Mcl. Du, Allvater, beffen Milbe.,

- 1. Pach dem Leben, reich an Qualen, Wird ein schöner Morgen ftrahlen, In der höhern, beffern Welt.
  Alle Schmerzen, alle Leiden Wandeln dort sich um in Freuden, Wenn des Geistes hülle fällt.
- 2. Wer so manches theure Leben Muß bem himmel wieder geben, Wird in jenen lichten höh'n, Wo die Geister sich erkennen, Um nie wieder sich zu trennen Seine Lieben wiederseh'm
- 3. Freundschaft und ber Liebe Flammen, Die aus beffern Welten stammen, Rönnen nimmermehr vergeb'n. Ueber Grab und Erdenleben Werben sie sich fühn erheben, Werben ewig sie besteh'n!
- 4. Wenn wir in des Körpers Banden Oft das Söh're nicht verstanden, Uns so manches dunkel war: Dort in jenen lichten Sphären, Wo die Seelen sich verklären, Wird uns Alles hell und klar.
- 5. Dort wird gläubiges Vertrauen Ihn in feiner Größe schauen, Der im reinsten Lichte thront. Schwing' bich auf zu jenen Fernen, D mein Geist! wo über Sternen Dir ein lieber Bater wohnt.

# 108. Mel. Es lebt ein Gott 2c.

- 1. Unsterblichkeit, bu Sochgebanken! Gebanken an die Ewigkeit, An ew'ge Wonne sonder Schranken, Erhaben über Raum und Zeit: Wer hat dich mir in's Herz gesenkt? Der Gott, der alle Welten lenkt.
- 2. Du Ahnung einer himmelsleiter, Die bis zum ew'gen Gotte reicht, Die meinen Geist trägt immer weiter Zu ihm empor, bem Niemand gleicht: Wer hat dich mir in's herz gesenkt? Der Gott, ber alle Welten senkt.
- 3. Du Glauben an ben Bund bes Lebens, Definupft von meines Gottes Hand, Daß feine Seele ward vergebens, Dem Bunde feine je entschwand: Wer hat bich mir in's Herz gesenkt? Der Gott, ber alle Welten lenkt.
- 4. Du Zuversicht zum Preis bes Guten, Zu einer Tugend\_ew'gem Werth; Daß mit ber Liebe Flammengluthen Der Gute stets ben Guten ehrt: Wer'hat bich mir in's Herz gesenkt? Der Gott, ber alle Welten lenkt.
- 5. Ja, Gott, du herr der Ewigkeiten, Der Tugend und der Liebe Quell! Du willst den Geist zu dir geleiten, Drum strahlt in mir dein Licht fo hell. Was meine Seele Großes denkt, On hast mir's tief in's herz gesenkt.

# 109. Mel. Allgut'ger Gott, burch ben wir Alles haben

- 1. Sochheiliger, dich loben alle Zungen! Dich rühmt, was biefes Erbenrund bewehnt! Auch unfer Lied fei freudig dir gesungen, Dir, der im allerreinsten Lichte thront.
- 2. Du schufft, o Gott, jum Preise beiner Berte Den Menschen, beinem heil'gen Bilbe gleich, Berliebst ihm Freiheit, und zur Tugend Starke, Und Glauben an ein höh'res, sel'ges Reich.
- 3. hier ftehen wir vor. beinen Baterbliden, Ind Dant entsteigt aus herzenstiefen bir; Bir fühlen es mit himmlischem Entzuden: Unfterblich, gut'ger Schöpfer! leben wir.
- 4. D, lag und, gut'ger Bater, nie vergeffen: Der Erbenbahn folgt eine höh're Belt, Bo jebem bann fein Lohn wird zugemeffen, Gerechtigfeit bie ftrenge Bage halt.
- 5. Das geb' uns Muth, stets tugendhaft zu handeln Das schrecke Jeben von der Bosheit ab, Daß wir in reiner Unschuld vor bir wandeln, Bis unsern Leib umschließt das stille Grab.
- 6. Und schlägt für und des Lebens lette Stunde, Erscheint die lange dustre Todesnacht, — Dann geh', wie heute noch, aus unserm Munde Der Ausspruch: Es ist Alles gut gemacht! —

### 110. Mel. Anbetend schau wir.

- 1. Micht bloß die Erde bringt dir Dank, Allmächt'ger! Preis und Ehre; Es jubeln ihren Lobgesaug Dir alle Himmelsheere! Die sternenvollen Himmelchöh'n, Die Welten, die wir dämmern seh'n, Sie rühmen deine Liebe.
- 2. Nicht bloß die Erde faßt bie Jahl
  Det Geister, die dich kennen;
  Durchglüht von deinem Lebenostrahl,
  Dich Gott und Bater nennen.
  D deiner Engel dienend heer
  Ift zahllos wie der Sand am Meer;
  Du, Gott, nur kennst sie alle!
- 3. Bom unermeß'nen Weltenraum
  3ft rings bie Erd' umgränzet,
  Ein Funken nur am Sternenfaum,
  Der, Lichtquell, bich umglänzet.
  Wer faffet bie Unenblichkeit?
  Wir ahnen nur in Dunkelheit
  Der Schöpfung ew'ges Wunder.
- 4. Der Geister Leben floß aus dir, Dem Urquell der Gedanken. Bon dir entsprungen sind auch wir, Gefügt in ird'iche Schranken Und wenn einst dieser Leib zerken. So kehrt der Geist zur Geisterwelt, Wie acht zum Lichte kehret.
- 5. Dann werben wir ben Sel'gen nah'n Die einst auf Erben lebten, Und treu und heilig uns voran Das höh're Ziel erstrebten. Dann mischt sich froher unfer Dank In aller Engel Lobgesang, Der ewig Gott erschallet.

# III. Gigene Melodie.

- 1. Lebensquelle! Lebensspender! Freude athmen alle Wesen; Alle, alle sind sie nahe Deinem Herzen.
- 2. Deinem Herzen, Bater broben!
  Sind sie theuer; bu umfaffest
  Sie mit Liebe, und sie jauchzen
  Deinem Rufe.
  - 3. Deinem Rufe folgen einstens Deine Kinder zu bem Mahle, Das der Bater in der heimath Allen weihet.
  - 4. Allen weihet! Thoren wähnen: Du verdammest, die im Frethum Richt dem Führer treulich folgen, Dich verkennen — —
  - 5. Dich verkennen? Rein, bu Gut'ger! Rranten Rindern schenkft bu Gnabe, Deffaest Schwachen bas Berständniß Deiner Liebe.
  - 6. Deine Liebe v, sie leitet , Sanft die Blinden, bis sie lernen Deine Wege, und dich schauen, Unerforschter!
- 7. Unerforichter! nicht verzag' ich Db De Rufe. hier ift Damm'rung Blaffer Monde — bort am Throne Glüben Sonnen.
- 8. Sonnen glühen meinem Auge, Für das Lichtmeer ausgebildet. Darum rufe, rufe, Bater! Zu dir eil' ich.
- 9. Zu bir eil' ich! Mit bem Seraph, Mit bem Cherub, bir zu bienen, Dir zu leben, bein zu bleiben, Ewig, ewig!

# 112. Eigene Melodie.

- 1. Micht fterben werd' ich, nein, ich werde leben, Und Gottes Thaten, Gottes Muhm erheben! Des Menschen Seele ist ein Gotteslicht; Sie schwingt sich auf von niedern Erdenzonen, Bis zu des himmels höchsten Regionen Und dieser hohe Flug genügt ihr nicht; Im Lichte selbst sucht sie nach hellerm Licht. Nein, sterben werd' ich nicht, ich werde leben, Um zu des Lichtes Urquell hinzustreben!
- 2. Bon Bundern Gottes bin ich rings umgeben, Richt fass ich sie in diesem Erdenleben; Mein Geist ist hier gefesselt, ist nicht frei. Doch, daß im Werk den Meister ich erkenne, Und ihn, den Einigen, den Heilgen nenne: Dies sagt mir, daß ich mehr, als Erde sei, Daß ich entsesselt werd' und wieder frei. Rein sterben werd' ich nicht, ich werde leben, In Gottes Nähe höher mich zu heben.
- i. Es sind ber Pflichten viele mir gegeben, Sie reichen weiter als dies Pilgerleben; Auf Gottes Nähe zeigt ihr heit'ger Sinn. Mich hat, so klein und schwach ich auch geboren, Die Allmacht selbst zu ihrem Dienst erkoren; — D bieser Dienst, er sagt mir, wer ich bin, Und füllt mit Stolz ben hocherfreuten Sinn.

Richt fterben werd' ich, nein, ich werbe leben, Um gung bem Dienft bes herrn mich hinzugeben.

Much Schmerzen sind und Leiden mir gegeben, Sie machen tüchtig mich jum höhern Leben. Wohl züchtiget als Bater mich der Herr, Doch läßt er mich vom Tode nicht erbeuten; Die Leiden sollen mich zum himmel leiten, Mich besser machen, frommer, würdiger. D Dant für beine Züchtigungen, herr!

Dant für beine Buchtigungen, herr! Ich fterbe nicht, nein, nein, ich merbe leben, Und beine Gnabe wird mich gang umgeben.

- 5. Mag Racht hienieden mich und Grab ungeben; Der Ew'ge ist mein Licht, er ist mein Leben! Warum, o meine Seele, so gebeugt? Was seulzest du in mir, o meine Seele! Bertran' auf Gott, daß er für dich ermähle Rur das, was dir zum wahren heil gereicht. D harre sein, der sich so gnädig zeigt!

  Du wirst nicht Aerben, du wirst ewig leben, Und einst geläutert Gottes Thron umschweben.
- 6. Ich preise dich, o Gott, mit freud'gem Beben!
  Ich liebe dich, Gott, meine Kraft, mein Leben!
  Denn deine Gnade wirft so groß in mir.
  hienieden führst du mich durch beine Lehren, Und nimmft mich droben auf zu hohen Spren; Schenkst diesen frohen Glauben mir schon hier. Bie groß, o herr, ist beine Gnad' in mir!
  Ich sterbe nicht, nein, nein, ich werbe beben, Und ewig, ewig beinen Ruhm erheben!

### 113. Eigene Melodic.

- 1. Triumph, Triumph, ich werde fein, 3ch werde nie vergehen!
  3ch bin, o Gott, und bleibe bein, Entstammt aus himmelshöhen.
  Der Leib nur sinkt in Nacht und Gruft Den Geist der himmel zu sich ruft.
- 2. D biefer Glaube täufcht mich nicht: Rie endet Menschenleben. Barum benn will nach hellerm Licht Des Menschen Fürwig streben, Bill unverhillt das Jenseits schau'n, Bill nur bem Sinn, bem Sinn nur trau'n?

- 3. Was einstens Gott zum sel'gen Lohn Den Geistern hat beschieben, Ergenindet nie des Staubes Sohn, So lang' er wallt hienieden. Paur grenn die lagte Schranke sällt, Zeigt sich im Licht die höh're Welt.
- 4. Ob ich auf biesem, jenem Stern Rach meinem Tode wohne; Ob nah' der Erde, ober fern Ich weil' an Gottes Throne! Und wer am Baterherzen ruht, Genießt das höchste Lebensgut.
- 5. Genug, mir wird erhöh'te Kraft, Ein hell'res Licht mir werden; Dort schweiget jede Leidenschaft, Das Erbtheil dieser Erden. Die Tugend glänzt im reinsten Licht Bor meines Gottes Angesicht.
- 6. Dort werd' ich aus der Wahrheit Duell Die durst'ge Seel' erquicken; Berborgenes dann klar und hell Enthüllt seh'n meinen Blicken.
  Wenn dort der Bater zu. fpricht: "Es werde und es bleibe Kicht!"
- 7. Drum jauchze, jauchze Geist und Herz!
  Ich leb' mit Gott im Bunde!
  Und endet hier den Erdenschmerz
  Die leste sinstre Stunde:
  An meines Gottes lichtem Thron
  Blüht mir der Tugend sel'ger Lohn.

# Dritte Abtheilung.

#### Derbindung zwischen Gott und Mensche

#### A. Meligion im Allgemeinen.

(Offenbarung, heilige Schrift, Befet).

#### 114. Eigene Melodie.

- 1. Nuhig fein, wenn braußen Stürme wüthen, Wenn bes Schickfals Welle tobend brauf't; Heiter sein, wenn sich ber Himmel schwärzet, Und die Nacht bes Unglücks uns umgraus't:

  Lehut den Erdensohn
  Nur Religion.
- 2. Unermublich wirken im Berufe, Jeber Pflicht und willig unterzieh'n; Stets bes großen Zieles zu gebenken, Und ber Sünde Lockung gern entiflieh'n:

  Lehrt ben Erbenfohn
  Nur Religion.
- 3. Treu und rein im Glauben zu beharren, Festzuhalten an der Bäter Gott, Wenn des Glückes Sonnenschein uns blendet, Wenn das Leben prüft durch Schmerz und Noth: Lehrt den Erdensohn Nur Religion.

- l. Froh in Gott am Morgen zu erwachen, Und mit heiterm, gläubigem Bertrau'n Ruhig uns am Abend niederlegen, Heitern Sinnes in die Zufunft schau'n: Lehrt den Erdensohn Nur Religion.
- Dindlich leben, felig einst zu fterben, Soffend auf ein schön'res himmeloland, Wo sich alles liebend wiederfindet, Was sich liebend einst auf Erden fand: Lehrt ben Erdensohn Nur Neligion.
  - Söchster Gott, ber uns bies Gut gegeben, Dir ertont bes Dankes Wonnelaut!
    Religion hat beine hulb gefenbet,
    Und auf sie bas heil ber Welt gebaut.
    Sie ist Ziel und Lohn
    Kur ben Erbensohn.
  - Laß ihr Licht bas Dasein mir erhellen, Mich geleiten auf bes Lebens Fahrt! Laß durch sie bie Seligkeit mich finden, Die du beinen Frammen ausbewahkt. Din zu beinem Thron Kührt Religion.

# 115. Mel. Groß ift ber herr und alle feine Berte.

Deligion, vom Ew'gen uns gegeben, Ein Kleinob, mehr als alle Schätze werth! Sie führt ben Menfchen froh durch's Erbenleben, Wenn er auf ihre fanfte Stimme hort.

Sie lehrt uns, Gott als unsern Bater lieben, Berflärt die Tugend, heiliget die Pflicht; Sie lehrt das Schwerste willig, freudig üben, So oft des Höchsten, Wille zu uns spricht.

- 3. Sich ehren, boch sich nimmer überschäten, Dies lehrt ben Menschen bie Religion. Sie bulbet nicht, die Bruderpflicht verletzen; Sie schütt bie hutte, wie ben Königsthron.
- 4. Und ift sie fern, so schwinden alle Rechte, Es gilt nicht Schwur, es gilt nicht Treue mehr. Die Menschen werden ihrer Sunde Knechte, Der Tugend Stimme findet kein Gehor.
- 5. Doch wo sie wohnt, veredeln sich die Freuden, Und reiner fließt bes Lebens Quell bahin. Der Dulbende trägt leichter seine Leiben; Durch sie erheitert sich ber trübe Sinn.
- 6. Und schlägt für und bes Lebens lette Stunde, Führt und ber Tob in ein verhülltes Land: Dann tonet Wiedersehn aus ihrem Munde; Im Scheiden reicht sie und die Mutterhand.

# 116. Eigene Melodie.

1. Wohl ist sie schan, die Welt!
Schön ist das Stenkenzelt,
Schön ist die Vontenzelt.
D schön ist die Raket
In jeglicher Gestalt,
Bon Sonnenglanz unwallt!
Doch sie ist starr und todt,
Dent' ich sie sonder Gott.
Was sie erhebt,
Was sie beiebt
Der Glubber ist.

Brifch grunt bas Leben mir, Und glübet für und für In Pracht und Goldesglang, 3m ichlichten Bluthenfrang, Bleibt eine Geele mein Im Sturm und Sonnenschein. Doch ist die Liebe todt, Gebricht bem Bunbe Gott. Nur Gott ihn weiht

Rur Ewigteit.

Der Glauben nur — Religion Stimmt füß und rein ben Liebeston.

3. Groß ift ber Tugend Werth: Den Menschen fie verklärt, Der ihrer Allgewalt Und ihrer Lichtgestalt Das Rnie in Demuth beugt, Das Herz in Liebe neigt. Doch Tugend ohne Gott Bewährt sich nicht in Noth.

In Gott nur lebt, In Gott nur ftrebt Sie aufwärts zu bem himmelsthron; Die Tugend wird Religion.

4. Geläutert wird das Herz In Trubfal und in Schmerg; Das Leid macht fanft und weich, Un Dillo' und Gute reich: Lebrt Menichen menschlich fein, Und fich ber Brüder freu'n. Doch feblt im Schmetze Gott -Erniebrigt une bie Roth;

Denn trübe Nacht, Bie Sonnenbracht, Rehm' ich vom Bater bann gum Lohn, Begleitet mich Religion.

5. Groß ist bes Menschen Kraft, Und was sein Geist erschaft. In Fernen bringt sein Blick, Schaut vorwärts, schaut zurück, Mißt Sonnen, Welten aus, Die Meere sind sein Haus, Doch fehlt dem Geiste Gott — Statt Leben schafft er Tod; Er höhnt die Pflicht, Ihm fehlt das Licht. Beglücken kann der Erdensohn Mit Gott nur und Religion.

# 117. Del. Ach, bes Lebens Blüthen fallen.

- 1. Sottes heilige Gefete Ehre jeder Erdenfohn, Und der größte aller Schähe Bleib' ihm flete Religion.
- 2. Sie ift's, bie bas ewig Gute Schägen und erfennen lehrt; Die, zur Uebung, mit bem Muthe Auch zugleich bie Kraft gewährt.
- 3. Sie, die himmlische, erweitert Für das Edle uns're Bruft; heiligt jede Regung, läutert Und erhöhet jede Luft.
- 4. Wer, erfüllt mit ihrer Liebe, Sie gur Führerinn fich mahlt, Fühlt, wie alle eblen Triebe Sie zu hoher That befeelt.
- 5. Ja, des himmels Bildniß spiegelt Sich im herzen, wo sie wohnt, Und der Geist, von ihr beflügelt. Strebt zur höhe, wo sie thront.

- 6. Mensch, von ihr belehrt, geleitet, Birft bu da stets sicher geh'n, Bo, wer sie verschmähet, gleitet, Selbst Bermeß'ne muthlos steh'n.
- 7. Großer Seelen Zierbe, Bahrheit, Bird als Freundinn dir sich weih'n; Eine Leiterinn voll Klarheit, Dir im Gang burch's Leben sein.
- 8. Ihr wird Weisheit sich verbinden, Die des Lebens Werth erhöht, Wählen, handeln lehrt aus Gründen, Und des Schmeichlers Stimme fomabt.
- 9. So gestärtt, treu fortzuschreiten Auf bes Wirfens Bahn bemüht, Birft bu heil um bich verbreiten, Bis bas furze Leben flieht.
- 10. Du wirft Frieden im Gewiffen, Ruh' im Herzen, voll und rein, Jede edle Luft genießen; Birft geehrt, gefegnet fein.
- 11. Flichen mag bann Schönheit, Jugend, Alles Irbische vergeb'n — Bleiben nus nur Gott und Tagend, Werben einig wir besteh'n.

### 118. Eigene Melodie.

1. Wie frevelt, ber ba flagt:
"Gott ließ mich unbelehrt;
Es ist mir nicht gefagt,
Was er von mir begehrt.
Wer foll mir Kunde geben,
Wie ich foll wirken, leben?"

- 2. Gewiß, wet also spricht,
  Berkennet bich, o Gott!
  Und mit bem Himmelslicht
  Treibt ruchlos er nur Spott.
  Denn beines Wortes Segen
  Blüht uns auf vielen Wegen.
- 3. Caut prebigt bie Natur,
  Was bir, o Gott, gefällt;
  Sie zeigt uns beine Spur,
  Du Meister bieser Welt!
  Und jebe jebe Blüthe
  Bertundet beine Gute.
- 4. Und Güte heischest bu
  Bon jedem Menschenkind,"
  Schaust wohlgefällig zu,
  Wenn, gut und froum gesinnt,
  Der Mensch nach beinem Bilde
  Nur übet Treu' und Mitbe.
- 5. Und blick' ich in die Höh' —
  Da ruft mir jeder Stern:
  Gott wohnet in der Näh',
  Gott thronet in der Fern'.
  Bon Sonne strahlt zu Sonne
  Die Lieb' und ihre Wonne.
- 6. Und lausch' ich auf mein Herz Auch in dem Herzen spricht's: Die Tugend ift tein Scherz, Ift tein erdichtet Nichts. Im Innern steht's geschrieben: "Ich soll das Gute lieben".
- 7. Beracht' ich biefen Ruf,
  Wenn Sünbe mich bethört:
  Dann wird, was Gott erschuf,
  Bon meiner hand zerftört;
  Sie raubet mir ben Frieden,
  Der Tugend nur beschieden.

- 8. Vernehmbar sprichst du, Gett!

  Ju beiner Menschheit Dich:
  Es folgt bem Laster Tob,

  Der Sünde grauser Fluch;

  Doch jedem frommen Streben
  Ein segenreiches Leben.
- 9. So bör' ich preisach bich, Die Stimmen rusen laut, Und breimal selig ich, Dem du hein Wort vertraut. Was uicht dem Süb, dem Norden — Mein Antheil ist's geworden.
- 10. O mir ward bein Gebot \*
  Aus treuer Baterhand;
  Es schirmt in Nacht und Tod,
  In mir ein heilig Band,
  Das mich mit bir verbindet,
  Mir ewig heil verkündet.

#### 119. (Rach Pf. 19.) Eigene Melodie.

- 1. Von himmelshöh'n ertönt ein Ruf, Bon inhaltreichem Sinn;
  Jum Preis des herrn, der und erschuf, Reißt er und mächtig hin.
  Des Firmamentes Wunderpracht
  Berkündet Gottes große Macht,
  Und Sonne, Mond und Sterne
  Lobsingen nah' und ferne.
- 2. Bon einem Tag zum andern fließt Die reiche Lehre fort, Und von der Racht zur Nacht ergießt Gleich Strömen sich ihr Wort. Aus Lauten, wie der Mensch sie spricht, Besteht zwar diese Sprache nicht; Doch aller Belten Kreise Berstehen ihre Weise.

- 3. Ber fieht bes himmels Sternenplan, Der Spiren Bundergang, Ber fieht dies große Schauspiel an, Ohn' Andacht, ohne Dant? Boher der Glanz? woher die Pracht? Sie hat das Bort hervorgebracht Des Mächtigen dort oben, Den Engelchöre loken.
- 4. Der lichtumhüllten Sonne zeigt Sein Finger Kreis um Lauf,
  Und neu mit jedem Morgen steigt
  Am Horizont sie auf.
  So wandelt sie mit Glanz geschmüdt,
  Erwärmt, erleuchtet und entzückt,
  Wedt uns zu frohem Streben,
  Zu neuem, kräft'gem Lebens.
- 5. Sie schwebet in gemeß'ner Zeit, hinan die himmelsbahn, Berbreitet Licht und Fruchtbarkeit Nach Gottes weisem Plan.
  Bohin ihr Strahlenauge blickt, Bird alles jung und froh beglückt, Fühlt dankbar ihren Segen, Und freut sich ihr entgegen.
- 6. Doch noch ein schön'rer Sonnenschein Strahlt uns aus himmelshöh'n;
  Des Geistes Auge kann allein
  Die höh're Sonne seh'n.
  heil bem, ber ungetrübt sie sieht,
  Und jeden bunkeln Schatten flieht;
  Ihn labet himmelsspeise,
  Er wird beglückt und weise.

.

- 7. Des Em'gen Lehre, fehlerfrei, Erquidet Geist und Herz; Des Ew'gen Zeugniß, wahr und treu, Mirt Menschen himmelwärts; Des Heern Gebote, grad' und schlicht, Erheitern Herz und Angesicht, Und seine Lichtbesehle Erhellen Aug' und Seele.
  - 8. Die Ehrfurcht Gottes, rein und klar, Besteht für ew'ge Zeit;
    Das Urtheil Gottes, ewig wahr, 3st nur Gerechtigkeit.
    Herr, beine Worte sind so hold!
    Sie wiegt nicht auf das feinste Gold.
    Wem sie im Herzen wohnen,
    Den willst du reich belohnen.
  - 9. Doch ach, mein Gott! bes Menschen Sinn Ift schwach, vergist sich oft.
    Bergieb, wo ich unwissend bin,
    Mir, ber auf bich nur hofft!
    Auch Hochmuth laß mir ferne sein,
    Auf baß ich schlerfrei und rein
    Michaer Bollenbung nah're,
    Und ganz bir angehöre.
- 10. O möge bir gefällig sein Der Ton aus meinem Mund', Und was bir bie Gedanken weih'n Aus tiestem Herzensgrund! Erlöser! Bater! Schöpfer! Hort! Sei du mit meines Mundes Wort; Es möge nur erschallen Zu beinem Wohlgefallen!

#### 120. Mel. Es lebt ein Gott x.

- 1. Auf Sinai's Höh'n entspringt bie Duelle, Die weit hinaus die Fluthen gießt, Und darin Wasser immer helle Und immer Segen bringend fließt. Wer sich an dieser Duelle labt, Der wird erquickt und frastbegabt.
- Auf Sinai blüht ein Baum bes Lebens Die Aefte fredend weit und breit;
   Es müht die Sprache sich vergebens, Bu rühmen seine Herrlichteit.
   Wohl dem, der seine Scheuer häuft Mit Frucht, auf diesem Baum gereift.
- 3. Auf Sinai glänget eine Sonne, Die Licht verbreitet überall; Der herzen Luft, ber Seelen Wonne, Erwecket biefer himmeloftrahl. Und wem ihr Licht bas Aug' erhellt, Mit beffen heil ist's wohl bestellt.
- 4. Die Lehre, die und Gott gegeben, Sie ist die Quelle, sie die Frucht; Sie ist die Sonne, sie giebt Leben Dem, der das wahre Leben sucht. Wer ihre Borschrift kennt und übt, Der wir von Gott und Welt geliebt.

# **21.** (Rach 2. Mof. 20, 2–17.) Eigene Melsbie,

- Fallt nieber, Menschenkinder, Bor unfres Gottes Majestät! Du, Weltenüberwinder, Und der um dürft'ge Gaben steht! Der Stlave, wie der Freiheit Sohn, hat gleichen Rang an Gottes Thron.
- 2. Es ist ein Gott!
  Sein ewig fester Wille
  Erschuf das große Weltenall.
  Des himmels lichte Fülle
  Und unsern dunkeln Erdenball
  Beselt und trägt der eine Geist,
  Den Wurm und Mensch und Seraph preis't.
- 3. Es ift ein Gott!
  Und Gottes großen Namen
  Entheil'ge nie, o nie der Mund.
  Des Unheils gift'ger Samen
  Entfeinet schnell dem Erdenrund,
  Wo Gottes Name frech entheilt,
  Berleget wird in Bort und
- 5. Es ift ein Gott!
  Die heil'ge Sabbathstille
  Zieh' dich zu jener Hoh' empor,
  Und Himmelswonn' erfülle
  Dein herz in frommer Andacht Chor.
  Wenn dann der Geist zu Gott sich hebt,
  Der Gottentstammte göttlich lebt.

- 5. Es ist ein Gott!
  Ans treuer Eltern Munbe Der Ew'ge felber zu bir spricht. In biesem heil'gen Bunbe Die Liebe Himmelstränze flicht; Und wo die Lieb im herzen thront, Ein bauernd heil im hause wohnt.
- 6. Es ist ein Gott!
  In seinem Ebenbilve Bill Gott, ber Herr, verherrlicht sein,
  Und achte Brubermilve
  Soll stets ber Mensch bem Menschen weih'n,
  Und weber Blick, noch Wort und That
  Streu unter Menschen Unheilssaat.
- 7. Es ist ein Gott! Richts seinem Blick entschwindet; Gott schaut und lies't in deiner Brust. Sein reines Auge findet Des Sünders tief verborg'ne Lust; Drum ist es, Mensch, bein größter Ruhm, Hat Gott bein Herz zum heiligthum.
- 8. Es ist ein Gott! D dank für viese Lehren, Der Menfaheit Ruhm und Stolz und Zier! Aus hoben himmelssphären Das beit Gott, zur Erde hier Der Mitteliches Wort gesandt, Das Mitteliches Mort gesandt,
- 9. Es ist ein Gott!
  Fallt nieber, Erbenföhne,
  Bor eures Gottes Majestät,
  Und Lobgefang ertöne
  Im Heiligthume früh und spät.
  Und leuchte, Gott, dein reinstes Licht,
  Und leuchte, Gott, dein Augesicht!

#### 122. (Die gebn Aussprüche.) Eigene Melobie,

- 1. Ich bin ber herr, bein Gott, ber beiner bachte, Da schweres Sclavensoch bich hart gebrückt; Der mit bes Baters Treue für bich wachte, Als bich kein Auge freundlich angeblickt.
- Chor. Roch heute fteht ber herr, mein Gott, mir bei, Und feine Liebe bletbt beftanbig neu.
  - 2. Lag bich jum Gögenbienfte nicht bethören, Rur Gott, ben Einig-Einzigen, bet' an; Doch mur im Geifte follst bu Gott verehren, Da ihn kein Bild, kein Sinn ihn faffen kann.
- Chor. Das Bild ift Staub, ein nichtig, eitles Spiel; Drumgehr' ich Gott im Geift' und im Gefühl.
  - 3. Du fofft ben Namen Gottes nicht entweihen! Wahr sei bas Wort und heilig bir ber Eid. Des himmels Strafe trifft ben Ungetreuen, Der frech verhöhnet Gottes heiligkeit.
- Chor. So oft mein Mund ben Ramen Gottes nennt, So oft mein Berg bes Ew'gen Macht ertennt.
  - 4. Dem Sabbathtage weihe fromme Feier! So lautet beines Gottes heil'ger Ruf; Gieb Zeugniß, baß bein Seelenheil bir theuer, Daß Gott, für hoh're Welten bich erschuf.
- Chor. Der Sabath öffnet uns bas himmelsthor; Die Anbacht trägt ben Geift zu Gott empor.
  - 5. Du follst ben Bater und die Mutter ehren! Für Kindesherz ein inhaltreiches Wort. D lebe ganz der Eltern frommen Lehren! Dann lebst du noch in beinen Enkeln fort.
- Chor. Aus treuer Eltern Mund Gott felber fprict; Der Stimme folgen fei mir beil'ge Pflicht.

- 6. Du fouft nicht morben beines Nächsten Leben; In feinem Bilb' will Gott geehret fein. Des Beltalls feste Saulen wanten, beben, Bo Mörber beines Gottes Erb' entweih'n.
- Chor. Des Menschen Leben ift ein hohes Gut; Drum racht ber herr ber Unschuld reines Blut.
  - 7. On sollst ber Ehe heil'gen Bund nicht brechen, Berleten nie ber Treue fromme Pflicht. Entweihte Liebe wird sich ewig rachen; Orum lauter sei bie Liebe, gleich bem Licht.
- Chor. Gott hat ber Che fel'ges, heil'ges Band Auf Coens Flur gefnupft mit eigner Sand.
  - 8. On foult nicht stehlen! Deiner Brüber Schäte D, bag fie niemals reizen beinen Sinn! Dich muffe nie ber schnöben habsucht Göge Berlocken zu unredlichem Gewinn.
- Chor. Gerecht und redlich, Gottes würdig fein Rur fo tann ich bes Lebens mich erfreu'n.
  - 9. Du fouft, o Mensch! tein falsches Zeugniß geben; Die Wahrheit rebe stets bas herz, bek Mund. Die Lüge mordet schon im Keim bas Leben; Auf Wahrheit ruht ber Menschheit fester Bund.
- Chor. Treuloser Mund bestehet nie vor Goth; Den Lügner trifft ber Luge Schmach und Spott.
- 10. Du follft nach frembem Gute nicht gelüften; Die habgier wurzle nicht in beiner Bruft. Mag sich ber Thor mit eitlen Schäten bruften, — Genügsamkeit bleibt stets bes Welsen Luft.
- Chor. Es bleibe heilig uns bis an ben Tob, Bas einft auf Sinai ber herr gebot.

#### 123. (Rach bem Bebräischen.) Eigene Metobie.

- Sobsinget Gott und last und ihn erheben! Sein ift die Macht, die Herrlichkeit; Er lebt, er wirkt, er schafft der Welten Leben, Erhaben über Raum und Zeit.
- L. Lobfinget Gott! Nur er allein regieret, Und nichts tommt feiner Einheit gleich. Nur Einer ift's, der alle Welten führet Im großen weiten Schöpfungsreich.
- 1. Lobfinget Gott! Ihn tann tein Raum beschränken, Ihm gleicht fein Körper und tein Bild; Rein Geist vermag ben heiligen zu benten; Sein Wesen ist vor uns verhüllt.
- 1. Lobfinget Gott! Er war feit ew'gen Zeiten Schon vor ber Schöpfung Anbeginn, Und über Zeit und über Ewigkeiten Reicht feines Lebens Dauer hin.
- i. Lobfinget Gott! Er ist ber Schöpfung König; Sie zeugt von seiner Majestät, Und was nur ist, das ist ihm unterthänig; Ihm tönet Danklied und Gebet.
- l. Lobfinget Gott! Bon feines Geistes Fülle Theilt er ben Auserwählten mit; Durch sie wird und gelehrt sein heil'ger Wille; Ihr Licht erleuchtet unsern Schritt.
- . Lobfinget Gott! Den größten ber Propheten Ließ er in Israel entsteh'n; Den Einz'gen, ber so nah' hinzugetreten, Um Gottes Majestät zu feh'n.
- Durch Moseh, ber uns bie wahre Lehre Durch Moseh, ben Getreuen, lehrt; 3u unserm heil, ju seines Namens Chre Des himmelt Licht schon hier gewährt.

- 9. Lobfinget Gott! Es wandeln teine Zeiter.
  Die Lehre, die er einst uns gab;
  Sein Wort, unwandelbar für Ewigkeiten,
  Hangt, wie er felbst, von Zeit nicht ab.
- 10. Lobfinget Gott! Auch die geheimften Falten Des Herzens sind ihm offendar, Und ehe noch die Dinge sich gestalten, Rimmt er schon ihre Folgen wahr.
- 11. Lobfinget Gott, ber jeben Frommen lohnet, Und bie Berheißung ihm erfüllt; Als Weltenrichter hocherhaben thronet, Und schnöbe Frevelthat vergilt.
- 12. Lobsinget Sott, ber und Erlösung schicket Bur rechten Zeit, nach weisem Rath; Erlöset wird, wer kindlich auf ihn blicket, Auf ihn nur sein Vertrauen hat.
- 13. Lobfinget Gott, ber mit allmächt'ger Liebe Die Tobten ruft zur Seligkeit; Lobfinget ihm aus innerm Herzenstriebe, Bon Ewigkeitzu Ewigkeit.

#### 124. Eigene Melpbie.

1. Ich glanb' an Gott, ben Schöpfer aller W Der aus bem Nichts bas Weltenall erschuf. Rein Weiser kann bies Räthsel jemals lösen; Gott hat's vollbracht mit einem einz'gen Ruf. Es ist ein Gott! verkünden Sonnenheere; Es ist ein Gott! verkünden Land und Meere; Er ist! so rufet jede Creatur. Und ich bin sein Geschöpf! ruft bie Natur. Rux Ein Gott hat bem All bas Sein gegeben! Mein Gott und Herr ist Einer, Einer nur; Rur Einer rief ber Wesen heer in's Leben; Rur Einer schuf ben Burm, die Sternenslur. Dem Einen nur auf allen meinen Wegen Schlägt kindlich-treu und warm mein herz entgegen; Ihm hang' ich an, er sende Glud und Roth, — Sein bin ich in bem Leben, in bem Tob.

- 3. Richt unter form und Bild darf ich ihn benten, Den Weltengeist, ber ewig war und ist.
  Und magst du bich in Erbentlesen senken, Gen himmel steigen, ben kein Raum ermist Last nimmer bich, o Idrael! bethören, Den herrn ber Welt im Bilbe zu verehren.
  Rein Menschenauge kann ihn jemals schau'n, Ihn ahnt ber Geist, das herz kann ihm vertrau'n.
- l. Richt taufend Welten bilden Gottes Hülle; Roch eh' die Sonnen glänzten, war der Herr! Er trug in sich des Weltalls reichste Fülle; Orum ist sein Name: Ein'ger, Ewiger. Sein mächt'ger Wille rief das All in's Leben; Wenn er gebeut, so müssen Welten beben. Der Bater broben braucht der Kinder nicht; Sie brauchen sein, gedeih'n in seinem Licht!
- Gott trägt bas Allan feinem Baterherzen; Sein Bille lebt und Alfret in ber Belt. Er tennet unf're Wonnen, unf're Schmerzen, Und souder ihn tein haar zur Erde fällt. Deil mir. ich barf mich an ben Bater wenden, Darf mein Gebet zu seinem Throne senden, So schwinge dich zu ihm empor, mein Geift! In ihm allein, den Mensch und Engel preif't.

- 6. Gott zog schon in der grauen Borwelt Zeitl Den Menschen gnädiglich zu sich empor; Der Weisheit Lehre früh schon zu verbreiten, Erschloß er ihm der Wahrheit Himmelsthor. Auf Männer, groß an Herz und Geistedgaben, Gab seinen Geist der herr, der hocherhaben Im himmel thront, und doch zur Erde schaut, Den Frommen seinen Willen anvertraut.
- 7. Doch was kein Blick geschaut, kein Ohr vinommen,
  Sah Moseh, er, der göttlichste Prophet;
  Denn unter allen Sehern, allen Frommen,
  Sah er den Herrn in höchster Majestät.
  Und Gott hat seinen Beg ihm anvertrauet;
  In Gott hatt' er der Liebe Quell geschauet.
  Drum, eingeweiht in Gottes Heiligthum,
  Ist Moseh der Propheten Kron' und Ruhm.
- 8. Der Wahrheit Lehre hat uns Gott gegeben, Durch Moseh, seinen ewig treuen Knecht; Das Licht ber Geister und ber Seelen Leben Für Jacobs Stamm und Jöraels Geschlecht. heil uns, wir kennen Gottes heil'gen Willen, Glückselig, wenn wir sein Geses erfällen. Wir wandeln dann des Lebens lichte Bahn, Geschützt gegen Irrstun, Nacht und Wahn.
- 9. Gott ist tein Arich, ber jemals Rempfindet,
  Drum bleibt fein Wort ein ewig reiner Dut Und Welten sind auf sein, Gesetz gegindet,
  Es leuchtet, eine Sonne, klar und hell.
  Mag immerhin, was menschlich ift, verzehen;
  Das Göttliche wird ewiglich bestehen.
  Drum hab' an Gottes Lehr' ich meine Lust;
  Sie giebt bem herzen Wonn' und Ruh' der Brust.

- 2). Bor Gott im hellsten Sonnentichte liegen Die Zeiten und Geschlechter all' enthüllt; Drum kann sein Auge nimmer, nimmer trügen, Und was sein Auge schauet, wird erfüllt.
  Rur Gott kann ewige Gesetz geben, Denn Gott nur kennt ber Menschen Sinn und Streben; Ihm leuchtet gleich dem Mittag, Mitternacht; Ihm ist die lette Zukunft schon vollbracht.
- Du lebst und waltest in den himmelshöhen, Ein treuer Gott, der richtet und vergilt; Dein Blick kann in des herzens Tiefen sehen, Und prüsen, was die dunkle Nacht verhüllt. Der Sünde folget Fluch, der Tugend Frieden, Du willst es, herr, im Jenseits, wie hienieden; Du ziehest jede That vor dein Gericht, Du lohnst dem Frommen, wie dem Bösewicht.
- 2. Der herr ift Richter über Millionen, Bill sie erretten aus ber Dränger hand. Auf Erben soll Bernunft und Freiheit wohnen, um Belten schlingen sich ber Liebe Band. Ich will auf meines Gottes Bort vertrauen: Auch Israel wird einst Erlösung schauen. Des Ew'gen Name wird bann Eins nur sein, und vor ber Wahrheit Lichte flieht ber Schein.
- 3. Ich fterbe nicht! Mein Loos ift ew'ges Leben! Es wird die Seele nie des Todes Raub.
  Mein Geist wird höher stets und höher streben, Fällt Minmer der Berwesung heim, dem Staub.
  Die Bonne! Gottes Lieb' und Gnade Sie Teugken mir auf diesem dunklen Pfade; Und wenn bereinst mein Aug' im Tode bricht, Dann tont auf Men' der Rus: Es werde Licht!

#### 125. Eigene Melodie.

- 1. Selig, wen bein Wort erquidet, Gott, wer bein Geset bewahrt!
  Selig, wen bein Licht erleuchtet Auf des Lebens dunkler Fahrt!
  Andern und sich selbst zum Segen Wallt er freudig seinen Lauf,
  Und den Müden
  Nimmt dein Frieden
  Einst zu neuer Stärkung auf.
- 2. In der Büste dieser Erbe Schwindet, ach! so oft die Spur; Tausend Wege geh'n zum Tode, Tugend führt zum Leben nur. Weh' dem Wandrer, der verlassen, Iweiselnd steht am Scheideweg; Doch in Klarheit
  Jeigt die Wahrheit
  Deines Worth den sichern Weg.
- 3. Zwischen Klippen und Gefahren Zieht ber Weg sich eng und schmal; Und es wanken leicht die Schritte, Auch dem Besten broht der Fall. Lebt ihm dein Gebot im Herzen, Fallen kann er, sinken nicht; Denn in Keue

Schwingt auf's Reue Er fich bober auf gum Licht.

4. Bon bes Reichthums gold'nem Commer, Auf bes Glüdes ftolzer höh', Warb schon manches Aug' geblenbet, Fand schon manches herz sein Beb. Bohl ihm, ben bein Licht begleftet, Berg und Auge bleibt ibm bell. Deine Gaben. Die ibn laben,

Sind ihm em'gen Beiles Quell.

5. Dreimal glücklich, wer in Leiben, Berr, fich balt an bein Bebot; Benn bie Sturme muthenb toben, Wenn an's Leben bringt bie Roth. Berge manten, Sugel weichen, Die bir folgen, gagen nicht;

Deine Gnabe Sullt bie Pfabe, Die fie zieb'n, in beit'res Licht.

Dant bir, Bater, in ben Soben! Dag ich bein Gefet erfannt; In bem Worte beiner Lebre Gabft bu mir ber Liebe Pfand. Beilig will ich fle bewahren, Bie bes Auges reinen Stern; Richt in Freuben, Richt in Ceiben Steh' fie meinem Bergen fern.

Rraft und Eroft foll fie mir reichen, Wenn ich fcwach und troftlos bin, Und im Streite ber Bebanten Retten mir ben frommen Ginn. Deinem Glauben fei fie Lenchte, Meinem Wandel fefter Stab,

Mich zu leiten Durch ber Zeiten Bechfel, bis an's fille Grabi

Wenn ich bann mich nieberlege, Wenn ber lette Schlaf mich ruft, Soll fie leuchtend mir vorangeb'n, Dich bewachen in ber Gruft.

Bie bein Morgen froh mich wecket, Einzugeh'n zur herrlichkeit; — Meinem Leben Zeugniß geben Wird fie bann in Swigkeit.

9. Der bu uns bein Wort gegeben, Lehr' uns auch, es recht versteh'n; Unferm herzen schenke Frieden, Unferm Geiste Kraft zum Seh'n. Schaue segnend auf uns nieder, Führ' uns zu des heiles Quell.

Deine Treue, Gott, erneue Unfer Leben rein und hell.

#### 126. (Rach Pf. 119.) "Mel. Du, Einziger, ben tein Gedant

- 1. Deil benen, welche mit Aufrichtigkeit Die Wege bes Gesetzes Gottes geben! Heil benen, bie sein Zeugniß jederzeit : Bewahren und von Herzen auf ihn fom! Ihr Wandel bleibt von allem Unrecht frei, Den Pfaden ihres Gottes stets getreu.
- 2. Herr, du besiehlst, daß wir aus aller Kraft Das thun, was dein Gebot uns vorgeschrieben. D möcht' ich doch in meiner Pilgerschaft Mich immerdar in deiner Sahung üben! Dann wird bein Wort mein einig Augmerk sein, So bleibt wein Leben stets von Schande rein.
- 3. Dann bankt mein ganzes herz aufrichtig bir, Wenn da mich selbst wirß beine Rechte lehren. Ich folge beiner Borschrift. Sei mit mir, Berlaß mich nicht; ich will sie nicht entebren. Wie bleibet eines Jünglings Wandel rein?

- 4. Ich rühme Alles, was bein weifer Mund Bon beinen heil'gen Rechten uns gelehret; Und mich erfreuet mehr bein Gnabenbund, Alls alle Schäge, die die Welt verehret. Bon beiner Lehre redet mein Gefprach; Mein Auge schauet nur auf beinen Weg.
- 5. Herr, als ein Fremdling wall' ich nur allhier; Berbirg mir nicht den Inhalt deiner Lehre!
  Das Herz verschungstet fast vor Durft in mir, Weil ich ohn' Unterlaß dein Recht begehre.
  Du schilft die Stolzen, strafest sie, o Gott!
  Sie übertreten frevelnd dein Gebot.
- 6. herr, beinem Zeugniß hang' ich treulich an; Laß mein Bertrauen nic zu Schanden werden! Erfreu' mein herz! Und beiner Borschrift Bahn Lauf' ich mit Luft, so lang' ich leb' auf Erben. Sei selbst mein Lehrer! beinen Unterricht Berlaß ich dann bis an mein Ende nichk
- 7. Herr, unterweise mich, und bein Gebot Bill ich mit Sorgfalt und von Herzen üben. Auf bes Geseges Steigen führ' mich, Gott! Sie sind mir werth, sie will ich ewig lieben. Du lentst die Geister; neige meinen Sinn Zu beinem Wort, und nie zum Geize hin!
- 8. 36 fcame mich, herr, beiner Lehre nie; Auch vor Gewalt'gen will ich sie bekennen; Und beine Satzungen, wie lieb' ich sie! Sie will ich stets mein bestes Kleinod nennen; Und hand und Mund und Sprach' und Bandel zeigt, Bie sehr mein herz zu beinem Recht sich neigt.
  - 9. Getröftet wurd' ich, Senn ich bein Gericht Bom Unbeginn ber Welten überdachte; Und wie bestürzt war meine Seele nicht, Wenn bein Gesetz ber Frevler Schwarm verlachte! Herr, beine Satungen-sind stets mein Lieb, Wohn mich meine Pilgerschaft auch zieht.

- 10. Mein herz gebenket bein in stiller Nacht, Und stunet, beiner Borschrift nachzuwandeln. Das istis, worauf ich stets mit Ernst gedacht, So wie es bein Besehl verlangt, zu handeln. Es sprach mein Geist: Das soll mein Erbe sein, Daß ich, herr, beiner Lehre folg' allein!
- 11. D herr, die Welt ist beiner Gute voll; Roum, mich in beinem Wort zu unterweisen! Du segnest beinen Ruecht und thust ihm wohl, Bie beine Zusag' huldeich ihm verheißen. Gieb wir Geschmack am Guten, Weisheit, Licht; Denn, herr, ich glaube beinem Unterricht.
- 12. Ach, daß die Frommen, die bein Wort versteh'n, Die Edlen sich mit mir verbinden möchten!
  Sei rein mein Herz, den Weg des Herrn zu geh'n, Co wird mich Schmach und Schande nicht anfechten. Es schmachtet, herr, mein sehnsuchtsvoller Geist, Und hofft das heil, das mir dein Wort verheißt.
- 13. Durch beine große hulb erquide mich; .
  So will ich nie von beiner Lehre weichen.
  D herr, bein Wort bestehet ewiglich;
  Das werben beine himmel ewig zeugen.
  Und beine Wahrheit andert sich auch nie;
  Du schufst die Erbe, fest bestehet sie.
- 14. Und Alles, was du schufft, bleibt immerfort Rach beiner Ordnung steh'n und muß dir dienen. Dergangen wär' ich längst, wenn nicht bein Wort Mir als ein Licht hätt' in der Racht geschienen. Dein Recht soll nie von mir vergeffen sein, Es slößet mir Erquickung, Leben ein.
- 15. Bie suß find beine Reben meinem Mund, Der Sußigleit bes Honigs vorzuziehen! Mein herz schöpft Klugheit, Gott, aus beinem Bund; Haft allen falschen Weg und will ihn flieben. Dein Wort ist mir bie Leuchte, recht zu-geh'n; Es ist mein Licht, ben besten Weg in feb'n.

i. Des herrn Gerechtigleit bleibt ewiglich. Rie kann bie Wihrheit feiner Lehre trügen. Biel Angst und manche Leiben qualten mich; Doch fein Befehl blieb immer mein Bergnugen. Dein gollich Recht und Zeugnis bleiben steh'n; herr, lehr' es mich, so werb' ich Leben seh'n.

#### B. Poflichtenlehre.

Pflichten in Beziehung auf Gott.

a. Streben nach Erfenntniß Gottes.

### 127. Eigene Relodic.

- 1. In ftiller Andacht bengen wir, Allheiliger, und jest vor dir, Dein theures Wort zu boren! Laß unf're Herzen fromm und rein, Laß unf're Sinne willig sein Für deine weisen Lehren!
- 2. Gieb beziem Diener frohen Muth, Bu reden frei, was wahr und gut; Uns aber Kraft zu handeln, Daß wir die turze Spanne Zeit Im Streben nach Bolltommenheit Bor beinen Augen wandeln.

### **128.** (Rach Jer. 9, 22. 23.) Eigene Melo

- 1. Drühme bich, o Beiser, Deiner Beisheit nicht! \* Gleich bem Schilfe schwanken Menschliche Gedanken; Nur ber höchste wohnt im Licht. Aller Beisheit hellster Stern Ift die Ehrfurcht vor dem herrn.
- 2. Rühme bich, v Starter,
  Deiner Stärke nicht!
   Uch, wie balb verschwindet,
   Bes auf Staub sich gründet!
   Tugend nur glebt Zuversicht.
   Zwinge beine Leidenschaft;
   So nur zeigst du mahre Kraft.
- 3. Rühme bich, o Reicher, Deines Reichthums nicht! Kann bir Mhm gewähren, Kann ein Glüd bich ehren, Das wie schwaches Rohr zerbricht? Frohes Herz bei Unschulbsinn —

4

- 4. Innige Erkenntniß
  Gottes unf'res Herrn,
  Wie er machtig schaltet,
  Wie er liebreich waltet,
  Stets beglückend, nimmer fern, —
  Diese führt zum wahren Ruhm:
  Sie sei unser Eigenthum!
- 5. Dir, o Gott, gefället Tugend nur allein.
  Gieb uns, dir zur Ehre, Weisheit, die ung lehre Ganz dir wohlgefällig sein; Reichthum, den dein Wort uns schafft, Und zu beinem Dienste Kraft!

### 129. Mel. D, Serr, wie groß ift beine Racht.

- 1. Ich glaub' an bich, ber war und ift, Der bn allein mir helfer bift, An bich, ben teine Form umschließt, Gott, Ew'ger, ber uns nie vergist! An beine Borficht glaubt mein herz, Dich bet' ich an in Frend' und Schmerz.
- 2. Ich liebe, Söckhaul bein Gebot,
  Das Moseh und Als Erbtheil bet,
  Das die Propheten bis zum Tob
  Bewährt in Prüfung, Glüd und Roth.
  Dein Wort erhellt den Pfad der Pflicht;
  Und nie erlischt der Vorsicht Licht.
- 3. Ich hoffe, herr, auf eine Zeit, Wo Alles beinem Dienst sich weiht. Ich hoffe auf Unsterblichkeit, Auf Frieden in ber Ewigkeit, Wenn sich mein Geist zu dir erhebt, Und mich bein Ruf dann neu belebt.
- 4. Gott, wenn mein glandiges Semath Dich sucht, in beine Rabe Best, Mein Gerg für beine Lehre glutt, Mein Auge hoffend aufwarts fieht: So ftarte meinen frommen Sinn, Und Wite mich zum Ziele hin!

#### 130. Eigene Melodie.

- 1. Mit Gott, den Erd' und Himmel preis't, Bereit' ich meinen Geist, Das Wort der Wahrheit anzuhören.
  Bohl mir, wenn es zu Herzen dringt,
  Und gute Früchte bringt,
  Die sich zu meinem heil bewähren;
  Benn ich nach diesen Lehren handle,
  Und fromm und redlich wandle
- 2. Mit Gott und seinem Unterricht Entzündet sich ein Est, Das meine Nächte mir erhellet. Drum, meine Seele, merte drauf! -Stell deinen Lebenslauf, Wie deinem Gott er wohlgefället. Sein Wort belehrt mich, wo ich fehle, Drum freut sich meine Seele Mit Gott.
- 3. Mit Gott im Berzen fühl ich Kraft, Die stärkste Leibenschaft Zu unterdrücken, zu bezwingen. Reist mich die Lust zur Erde fort, So lehret mich sein Wort, Siegreich zu tämpfen und zu ringen. So ich dies Wort im Herzen trage, Beschließ' ich meine Tage Mit Gott.

# 

Remark to the same of the same

HALL ME THE PROPERTY OF

Land to the same of the same o

THE PERSON OF THE PARTY OF THE

### 132. Mel. Es lebt ein Gott, ic.

- 1. Wenn in des Lebens finstern Rächten Der hoffnung lettes Bild entweicht; Wenn Dornen unsern Pfad durchslechten, Kein Ausweg rings umber sich zeigt: Dann milbert fanft der Seele Qual Des Gottvertrauens Lebensstrabl.
- 2. Bon trüben Sorgen eng umfangen, Sob ich ben Blick, o Gott, zu bir; Was ich nicht wagte zu verlangen, Allgütiger, das gabst du mir. Darum erfüllet meine Brust Des gottbefeelten Dantes Luft.
- 3. Seit jenem fel'gen Augenblicke, Bergeff' ich beine Hulfe nie; Stets kehrt mein Aug' zu bir zurude Aus Lebens Luft, aus Lebens Müh'. Der gut'ge Bater in ber Höh' Sorgt, baß ich nimmer untergeh'.
- 4. Kann eine Mutter je vergeffen Des Rindes, das im Schoof' sie trug? Denkt sie nicht immer liebend beffen, Des erster Puls an ihrem schlug? Und könnt' es fein, birgage sie Du, herr, vergiffest meiner nie!

#### 133. Eigene Mclodie.

1. Du bift ber Welten König, Herr!
Und Alles ist dir unterthan;
Wir huld'gen dir, Allmächtiger,
Für Großes, so du uns gethan.

Halleluja'

- 2. Die Welt in ihrer Prachtgestalt
  3ft beines Bintes Bert allein;
  Dein Geift, o Gott, ber fie burchwallt,
  Belebt bie Befen, groß und klein. hallelujah!
- 3. Dem Erbenfohn verliehft du Geift, Der Ausfluß beines Geiftes ist; Der, herr, ihn bich erkennen heißt, Der bu fo hoch erhaben bift.

Sallelujah!

- 4. Du raumtest hohe Macht ihm ein, 3hm ward bes Lebens Hochgenuß; Er follte herr ber Erbe fein, 3hm ftrömt bes Segens Ueberfluß. Hallelujah!
- 5. Des Dafeins Glud wir banten's bir; Der Geift, o Herr, ist bein Geschent; Durch beine Liebe leben wir, Deg sind wir ewig eingebent. Hallelujah!
- 6. Ja, alles Gute kommt von bir, Gefundheit, Freude, Seligkeit; Rimm, Ew'ger, unsern Dank dafür, Sei hochgepriesen allezeit! Hallelujah!

# 134. Mel. Es lebt ein Gott 2c.

- 1. Sott, beine väterliche Gute, Die jeden Morgen fich erneut, Erfüllt mein kindliches Gemüthe-Mit trener Lieb' und Dankbarkeit. Du benkeft mein mit Baterhuld, Und trägst mich Schwachen mit Geduld.
- 2. Wie viele Wunder beiner Gnade Schließt, Gott, nicht schon mein Dasein ein! Dein Licht erglänzet meinem Pfade, Mit Liebe, Bater, dentst du mein. Triumph! ich bin dein Ebenbild, Bin Geist, von deinem Geist erfüllt.

- 3. Roch eh' ich war, erschufft bu Geelen, Bu bahnen meinen Lebenspfab; Sie lehrten mich bie Tugend mablen, Sie ftreuten aus bie em'ge Saat. Durch fie erzog mich beine Sand Bu einem beffern Baterland.
- Bie auch Gefahren mich umschwebten, Stets rettete mich beine Dacht; Benn Menfchen jagend für mich bebten, hat beine Treue mich bewacht. Du forgft für mich mit weifer Babl, Du giebft mir Freuden ohne Babl.
- 5. Unenblich ift bie Gnabenfülle, Die mich vereinigt, Gott, mit bir; Dein Licht burchbrang bie Erbenhalle, Und strablete als Babrbeit mir. Sie ward bes Lebens befter Theil: Sie führt zu bir, jum ew'gen Beil.
- 6. Bie foll ich bir ben Dant erweisen, Der meine gange Seele fullt? Berr, beine Gute will ich preisen, So lang ber Born bes Lebens quillt. Er fließe lauter bir und rein, -Das foll mein Dant, mein Loblied fein.

# (Rad Vs. 36, 6-11.)

Bir loben bich, Beberricher aller !

1. D bankt bem herrn, ber mild und freundlich ift, Und beffen buld und Gute ewig mabret! Ja, herr, bag bu ein milber Bater bift, Das bat fich jeben Tag an und bemabret.

- !. Glüht über uns nicht beiner Sonne Pracht? Rehrt sie nicht fegnend jeben Morgen wieder? Erhellen Mond und Sterne nicht die Nacht? Drum bankt dem Heren und singt ihm Jubellieder!
- i. Du nährst voll hulb ben Menschen, wie ben Burm; Giebst allem, mas ba lebet? Trant und Speise; Regierst im Sonnenscheine, wie im Sturm, Als treuer Bater liebevoll und weise.
- ! Bas bring' ich dir zum Dante, herr ber Welt? Ach, könnt' ich dir ein würdig Loblieb singen! Ein reines, frommes herz dir wohlgefällt, D könnten Alle solch' ein herz dir bringen!

  Bir wollen's. Du wirst gnädig mit und sein, Daß wir vollbringen, was wir dir geloben.
  Dann singen eiust wir in ber Engel Reib'n, Des Dantes Psalm an beinem Throne broben!

# 136. (Pf. 147.) Eigene Welobie.

- 1. Bu bir bas Herz erhoben
  Und voll von stillem Dank,
  Will, Höchster, ich bich loben
  Im lauten Preisgesang!
  Es rühmt noch Kindeskind
  Einst beine Macht und Stärke,
  Und beiner Place Werke,
  Die unauch beine sind.
- 2. Da bist volk Gut' und Liebe, Boll Gnade, voll Geduld; Und ob kein Glück uns bliebe, Bleibt doch uns beine Hust. Uns führt auf sich'rer Bahn Dein gnädiges Erbarmen, Du nimmst mit Vaterarmen, Dich aller Wesen an.

- 3. Auch ihr, ber Frommen Chöre,
  Bringt ihm, dem Söchten, Dant!
  Rühmt feines Namens Ehre,
  Im frommen Lobgefang.
  Er ist der Herr der Zeit,
  Sein Reich muß stets bestehen,
  Und nimmermehr vergehen
  Rann seine Herrlichkeit.
- 4. Mit hulf und Troft erquiden Will er das Menschenherz.
  Zu ihm, dem Bater, bliden Die Wesen himmelwärts!
  Und er erhört ihr Fleh'n,
  Erquidt sie täglich wieder,
  Gießt Segen auf sie nieder,
  Mehr, als sie selbst versteh'n.
- 5. Gerecht find seine Pfabe,
  Und heilig, was er thut;
  Boll ew'ger huld und Gnabe,
  Die nimmer, nimmer ruht,
  Strahlt, herr! bein Angesicht.
  Du linderst gern die Schmerzen
  Der bir ergeb'nen herzen;
  Nur Krevler hörst bu nicht.
- 6. Drum, herr! zu bitterhoben,
  Und voll von ftillem Dank,
  Will ich bich freuder toben
  Im lautern Preisgefang.
  Es rühme Kindeskind
  Roch beine Macht und Stärke
  Und beiner hande Werke,
  Die unanssprechlich sind.

#### 137: Mel. Gott, du Seil'ger, deine Chre.

- 1. Welche Worte foll ich mablen, Herr, zu preisen beine Huld? Welche Zahlen, um zu zählen Meines Dankes große Schuld? Welches Bilb kann je erreichen Deiner Liebe Bunberzeichen?

  All mein Leben finge bir, Ein, Algüt'ger, Dank bafür!
- 2. Als im Dunkel noch verborgen,
  Ich zu werden erst begann,
  Wachte schon dein treues Sorgen,
  Nahmst du schon dich meiner an.
  Wein Entstehen war dein Wille,
  Kam aus deiner Gnadenfülle.
  All mein Leben singe dir,
  Gott, mein Schöpfer, Dank dafür!
- 3. Gleich bem nackten, schwachen Wurme Trat ich in dies Pilgerland; Doch im Wetter und im Sturme Hielt mich beine Baterhand. Deine Liebe, die nie endet, hat so Bieles mir gespendet. All mein Leben singe dir, Gott, mein Bater, Dank dafür!
- 4. Du haft Haus und Kleid bescheret, Mir verlieben-Muth und Kraft, Und mich hat so treu genähret Deine Hand; die Bunder schafft. Bas ich bin und was ich habe, Kommt von bir, ist beine Gabe. All Leben singe bir, Gott, Erhalter, Dant dafür!

- 5. Meiner Kindheit Jahre zierten Biele Gaben, herr, von bir; Du gabft Eltern, die mich führten, Gabft getreue Lehrer mir, Die mich früh schon angetrieben, Dich zu fürchten und zu lieben.
  All mein Leben singe dir, Gott, mein Führer, Dank bafür!
- 6. Bend' ich ab vom Erbenpfabe
  Meine Blide himmelwärts —
  herr, wie groß ist beine Gnabe!
  Sie burchglühet ganz mein herz!
  Die Bernunft, bich, Gott, zu benten, —
  Ronntest bu mir Größ'res schenken?
  All mein Leben singe bir,
  Gott bes Lichtes, Dank bafür!
- 7. Daß ich in ber Schöpfung merke Deines Schrittes Segensspur, Deine Weisheit, beine Stärke

  'In ber wirkenben Natur, —
  Das ift Licht von beinem Lichte!
  Strahlt von beinem Angesichte!
  All mein Leben singe bir,
  Gott, Allheil'ger, Dank bafür!
- 8. herr, ich weiß es, und ich fühle, Wie so huldreich du regierst; Wie du mich zu sel'gem Ziele Durch den Erdenwandel führst. Aus dem Nichts bin ich berufen Zu des heiles höchsten Stufen!

  All mein Leben singe dir, Gott der Liebe, Dant dafür!

Gott ber Liebe! welche Zahlen Zählen meines Dankes Schub? Welche Farbenpracht kann malen Deine Gnabe, beime Hulb? Möge jest bir wohlgefallen Meiner Lippen schwaches Lallen; Einst singt meine Seele bir Jubellieber für und für!

## 138. Eigene Melodie.

Chor: Danfet bem Berrn!

(\$ 0 t t.)

. Gemeinbe: Wir banten bem herrn, benn feiner Gute ift voll bie Erbe, und feine Gnabe mahret emiglich.

l. Wir banten bem herrn, ber fich bem Auge ber Menfchenkinder in feinen Werten fruhe fcon gezeigt.

- Bir banten bem Berrn, ber in ben Boben fo beilig thronet, und ichaut jur Erbe, blidt auf niebern Staub.
- . Wir banten bem herrn, ber wie ein Bater bie Rinber liebet, mit huld und Treue Alle flügt und tragt.
- i. Wir banten bem herrn, bem Bunberthater, ber jeben Morgen bie hulb erneuet, fo er uns verhieß.

### (Der Menfd.)

- Bir banten bem herrn, bag er ben Menfchen, ben Sobn ber Erbe, nach feinem Bilbe munberbar erfchuf.
- . Wir danken bem herrn, ber unfeum Geifte bie Rraft verlieben, ben Pfab zu wallen, ber jum himmet führt.
- "Bir banten bem herrn, ber ew'ges Leben in unf're Geelen wit Batertreue hulbellich eingepflangt.

### Böttliche Offenburung.)

. Bir banten bem Herrn, ber unf rer Tugend ben Beg gebahnet, ber weise Lehren uns geoffenbart.
weigesangbuch. 12.

- 10. Bir banten bem herrn, benn feine Lehre erfrent bie herzen, erquide bie Seele, gründet ew'ges heil.
- 11. Bir banten bem herrn! Benn Berge weichen, und hügel wanten, nie mirb bes Em'gen beilig Bort vergeb'n.

### (Sabbathfeier.)

- 12. Bir banken bem Berrn! Die Sabbathfeier, Die Gott geboten, foll feines Bunbes em'ges Zeichen fein.
- 13. Bir banten bem herrn! Bu höhern Belten will Gott uns leiten, brum gab bie Feier er' zu unserm heil.
- 14. Wir danken bem herrn! an Diesem Tage foll auch ber Sclave, befreit vom Joche, froh um himmel schau'n.
- 15. Wir danken bem herrn! Wir alle bengen vor ihm bie Kniee, bekennen freudig: Gott nur ift ber herr!

### (Реваф.)

- 16. Wir danken bem herrn! Die Unschuld sieget, die Bosbeit fturget, ber Frevel schwindet; Richter ift ber herr!
- 17. Wir danken bem Herrn, ber Unschuld Retter, ber in Migraim die Sclavenbande wunderbar gelost.
- 18. Bir banten bem herrn, ber aus ben hanben ber frechen Booheit fein Bolt gerettet, feinem Dienst geweiht.
- 19. Wir danken bem herrn! Durch Meereswogen hat er bie Bater in grauer Vorzeit wunderbar geführt.

### (Bochenfest.)

- 20. Wir danken bein herrn! Auf horebs höhen ward uns bie Lehre, ein Licht bem Auge, Wonne für bas herz.
- 21. Bir banken bem Berreit Bas er ben Batern ichon frat gelehret, foll ihren Rubern immer heilig foin.
- 22. Bir banten bem herrn für bie Berbeifichtg, bag feint Lebre einft alle Bolter ewiglich beglückt.

### (Reujahr.)

- Bir banten bem herrn! Benn Zeiten flieben, Gefclede ter fcminden, fein Rame bleibet, bauert fur und fur.
- . Bir banten bem herrn! Der Zeiten Bechfel ermahnt ben Menschen, wie gar vergänglich Menschenleben fei.
- . Wir danken bem herrn! die Jahresfeier, sie mahnt uns alle, nach bem zu ringen, was zum heile bient.

### (Berföhnuungstag.)

Bir banten bem herrn! Bur Buge labet Gott feine Rinber; er bentt in Gnabe, bag fie Staub nur find.

Bie danken dem Herrn! Bon himmelshöhen schaut er gebe; er prüft die Herzen, dringt in's Inn're ein.

Feigr jum Bater leiten, ber fo gern verzeiht.

'. Wir banten bem herrn! Der Tag ber Buge foll Men- fchenherzen gur Lieb' entflammen; Liebe führt zum herrn.

### .(Butten= und Erntefeft.

- . Bir danken bem Herrn! Bon seinen höhen schickt er ben Segen, bebenkt die Erbe, reicht und Speis' und Trank.
- . Bir Santen bem herrn! Die Augen Aller, fie fcau'n jum Ew'gen; ber Allverforger öffnet feine Sand.
- !. Bir bauten bem herrn! In öben Buften bacht' er ber Bater, gab ihnen Speife, aus bem Felfen Trant.
- . Wir danken dem herrn! In reicher Fulle vergilt bie Erbe bes Fleißes Saaten, Gott, auf bein Geheiß!

### (Vurim.)

- . Wir banten bem herrn! Sein Auge wachet, es foließt fich nimmer; wifmit die Belten, lentt bas Menfchenberg.
- Bir banten bent herrn! Er flurzt bie Frevler pon ftolgen. Doben; bie freche Bosbeit grabt fich felbft bas Grab.

## 128. (Rach Jer. 9, 22. 23.) Eigene Mel

- 1. Pahme bich, o Beiser, Deiner Beisheit nicht! Gleich bem Schilfe schwanken Menschliche Gebanken; Rur ber höchste wohnt im Licht. Aller Beisheit hellster Stern It bie Chrfurcht vor bem herrn.
- 2. Rühme bich, v Starter,
  Deiner Stärke nicht!

  Uch, wie balb verschwindet,
  Was auf Stanb sich gründet!

  Tugend nur glebt Zuversicht.
  Zwinge beine Leidenschaft;
  So nur zeigst du mahre Kraft.
- 3. Rühme bich, o Reicher, Deines Reichthums nicht! Kann bir Athm gewähren, Kann ein Glück bich ehren, Das wie schwaches Rohr zerbricht? Frohes herz bei Unschulbsinn —

۱

- 4. Innige Erkenntniß
  Gottes unf'res Herrn,
  Wie er mächtig schaltet,
  Wie er liebreich waltet,
  Stets beglückend, nimmer fern, —
  Diese führt zum wahren Ruhm:
  Sie sei unser Eigenthum!
- 5. Dir, o Gott, gefället Tugend nur allein. Gieb uns, dir zur Ehre, Weisheit, die ung lehre Ganz dir wohlgefänig sein; Reichthum, den dein Wort uns schafft, Und zu beinem Dienste Kraft!

- 48. Wir banten bem herrn, ber unf're Erbe aus ftarrem Frofte zu neuem Leben, neuer Bluthe ruft.
- 49. Wir banken bem Herrn! Aus Binterschlummer erfteb'n bie Fluren, und frohe Pfalmen singet bie Natur.

#### (Sommer.)

- 50. Wir banken bem Herrn! Des Baumes Bluthe, bie gold'ne Aehre, sie prangen lieblich, Menschen zu erfreu'n.
- 1. Wir hanten bem herrn! Wohin bas Auge, ber Blid nur ichauet, bes Sommers Fülle preiset unfern Gott.
  - 52. Wir banten bem Herrn, ber jum Gebeihen bie Saaten forbert, fo wir im Lenze thatig ausgestrent.

### (Serbft.)

- "53. Bir danken bem Herrn, ber treu erfüllet, mas er verbeißen; er gab ben Regen, gab ibn in ber Zeit.
- .54. Bir banken bem hertn! Die volle Scheuer, ber Ernte Reichthum, es rufet Alles: Gutig ift ber herr!
- 55. Wir banken bem herrn, ber uns ermahnet durch herbstesftimmen, daß wir verbluben, welten gleich bem Laub.

### (Binter.)

- 56. Bir bauten bem herrn! Benn auch erfalten ber Sonne Straften, bes Ew'gen Liebe bleibt uns immer nah.
- 257. Bir banten bem herrn! 3m Schoof ber Erbe fcontt er bie Saaten, benn uber unf're Fluren wacht fein Blid.

### · (Ungewitter und Gefahren.)

- 58. Wir banken bem herrn! Rach finstern Rächten erglänzt bie Sonne; nach Noth und Trübsal sendet Gott uns heil.
- 59. Wir banken bem Herrn! Er trocknet Thranen, er stillet Seufzer; aus Thranensaaten blüben Wonnen auf.

- 60. Wir danken bem Herrn! Aus feinem Munde ein Worl der Liebe — und Noth und Kummer wandeln sich in Heil.
- 61. Bir danken bem heten! Er wehrt bem Mangel, er still bie Sorgen; auf ihn vertrauen, thut bem herzen wohl
- 62. Bir banten bem herrn! Gefahren brohten, uns zu ver: fchlingen; boch bem Berberben hat ber herr gewehrt.
- 63. Wir banten bem Herrn! Auch in ben Leiben zeigt fich ber Bater, ber schlägt und heilet, feine Rinder liebt.

### (Sieges feier.)

- 64. Bir danken dem herrn! Sein Wort gebietet und Schwerter ruben; er wehrt dem Kriege in der Menschenwelt.
- 65. Wir banken bem Herrn! Sein heil'ger Wille beseligt Boller; er senbet Krieben aus ben himmelshöh'n.
- 66. Bir banten bem Berrn! bet herr ber heere mat unf'ie Feste; er half und ftreiten, fein nur ift ber Sieg.

### (Bebachtnißfeier ber Tobten.)

- 67. Bir banken bem herrn! Der Staub ber Erbe gur Erbe tehret; ber Geift im Menichen schauet nie ben Tob.
- 68. Bir banten bem herrn! Die Belt vergehet sammt ihren Bonnen; boch mur bie Lugend mahret Ewigkeit.
- 69: Wir banken bem heren! Die wir beweinen, fie find geborgen; die Pilger weilen in ber heimath Land.
- 70. Bir banten bem herrn! Gott hat gegeben, Gott bei genommen, fein Rame werbe ewiglich gelobt!

### c. Ehrfurcht und Anbetung.

## 139. Mel. Auf und jauchze, meine Seele.

- 1. Sott ist's ben ich mir erwähle, Meines Lebens höchstes Gut! Janchze, jauchze, meine Seele, Flamme, flamme Ferzensgluth! Der bie Welten alle schuf, Höret auch bes Kindes Ruf.
- 2. Soll ich in ber Sterne Zelten, In bem Buche ber Natur, Suchen ihn, ben herrn ber Welten, Suchen feiner Allmacht Spur? Lebt er boch in meiner Bruft. D, ber fugen himmelsluft!
- 3. Ich bin felbst von seinem Wesen werwandtes Wesen ich; Bin zu seinem Dien erlesen,
  Ihm zu bienen ewiglich.
  Deß erfrenet sich mein Gest,
  Wenn er dich, o Schöpfer, preis't.
- 4. Ja, vich preisen, Unnennbarer, Und mich beiner Liebe fren'n, — Welche Seligkeit kann wahrer, Welche Lust vollkomm'ner sein! Hallelujah! Weltenall! Lob' ben herrn im Jubelfchall!
- 5. Erbengüter, thr mich fahen, Der ich meinen Gott erkannt? Erbensorgen, ihr mir nahen, Den ba schirmt des Höchsten Hand? Richts auf Erben sicht mich an, Weil zu Gott ich schauen kann!

- 6. Brauset, Stürme, wüthet, Fluthen! Elemente, tobet nur! Schlagt zusammen, Flammengluthen, Dich schreckt nichts in der Natur! Höher ist mein Rang gestellt: Ich bin Glied der Geisterwelt.
- 7. Wenn sich mir dies Leben schließet, Deffnet sied das himmekreich. himmelswonne, sei gegrüßet! D dann werd' ich Engeln gleich! Dann empfange meinen Geist, Gott, dere du mein Ende weißt.

# 140. Mel. Es lebt ein Gott 2c.

- 1. So oft ich beiner, herr! gebente, Belebe mich ein frommer Sinn, Und bein er b'ner Name lente Das herz zur tiefften Ehrfurcht hin Der kennet beine Größe nicht, Der nicht vor dir voll Ehrfurcht spricht.
- 2. Las mich ben frechen Spötter flieben, Der fich erfühnet sonder Scheu Das helligste heradzuziehen, Das es des Spottes Nahrung sei; Boll Grauen wende sich mein Blick Bon sofcher Uebelthat zurück.
- 3. D, wer mit frevelhaftem Muthe Das Gwie, Heilige verschmäht; Wo das Gefühl für jedes Gute In frechem Spotte untergeht: In dessen Busen übet frei Das Laster seine Tyrannei.

- 4. Rann ber ber Menscheit Bestes wollen, Erfennen ächten Menschenwerth?
  Rann ber bem Bruder Liebe zollen,
  Der bich, o Bater, nicht verehrt?
  Ber bich verschmähet, höhnt bie Pflicht,
  Und achtet Eid und Trene nicht.
- 5. Benn ich in Ehrfurcht bein gebente, In Anichau'n beiner Größe mich, D höchfter! Glaubensvoll versente Mein Geift und herz erweitert fich, Und fühlt entzuckt bie Seligkeit Des Frommen, ber fich beiner freut.
- 6. D möchte boch auf Fleiche Beise Sich jeder beinem Dienste weih'n; Die ganze Welt zu beinem Preise Ein Tempel beiner Spre sein! D Gott, erhalte bies Gefühl Mir rein bis an das Lebensziel!
- 7. Wenn mich bie Furcht vor Gott beseelet, So herricht die Gunde nicht in mir. Wie auch bein Rath mein Schicksal wählet, Ich folge, herr, und traue dir. Auch noch im Tode denkst du mein; Auch poch im Tode bleib' ich bein.

# 141. (Pf. 113.) Eigene Mclodie.

- 1. Sott, wir fingen beiner Ehre, Wie groß ist beine herrlichkeit! Dich preifen aller Welten heere
- 2. Dich preisen, Gott, die Nationen Bom Aufgang bis jum Niebergang; In allen Sprachen, allen Zouen Ertont dir heil'ger hochgesang.

- 3. Die Erbbewohner find bein figen, Berkunden beines Ramens Ruhm; Die himmel, beiner Größe Zengen, Sind beines Siges Heiligthum.
- 4. On thronst so hoch und schaust hernieder Mit liebevollem Baterblick; On hebest den Gefall'nen wieder, Und Elend wandelst du in Glück.
- 5. Der Bettler bleibt bir nicht verborgen, In dem ein frommes Herz sich regt; Du rettest ihn von Schmach und Sorgen, Stellst dem ihn gleich, der Kronen trägt.
- 6. Wenn kinderlos die Gattin zaget,
  3u dir erhebt den naffen Blick —
  On kennst den Schmerz, der aus ihr klaget,
  Berleihst ihr sußes Mutterglück.
- 7. Drum preisen wir bich, Gott ber Ehren!
  Sind bir zu huld'gen Pets bereit.
  Gelobt sei Gott in heil'gen Choren
  Bon nun an bis in Ewigkeit.

## 142. Eigene Melodie.

- 1. Das All, o Schöpfer, ist bein Pfalm, Und tausend Sonnenmeere Und tausend Sternenheere Berkunden beine Majestät; Ihr Lichtglanz, herr, ist die Gebet.
- 2. Es fingt voll Chrfurcht beinen Imm,
  Was in bem All sich reget,
  Von beiner Hulb gepfleget,
  Und rufet laut dem Exdensohn:
  Sint' nieder, Mensch, an Gottes Thron!

- 3. Ich lausch', o Ew'ger, biesem Pfalm,
  Und finte vor bir nieber —
  Steigt auf, ihr heil'gen Lieber,
  Stimmt ein in Gottes Engelchor,
  Tragt mich zu ihm, zu ihm empor!
- 4. Wie? singen soll ich beinen Psalm?
  Ich Staub soll Gott erheben?
  Ach, meine Lippen beben!
  Ich Nichts soll rühmen meinen Herrn,
  Deß Ruhm erschallet nah und fern?
- 5. Verstummen, Seele, ist bein Psalm,
  Und Gott im Herzen tragen.
  Und will bas Herz es wagen
  Der Ehrsurcht Jung' und Wort zu leih'n:
  So sei es lauter, sleckenrein.
- 6. Ein Serz voll Anschuld ist bein Psalm! Das für die Tugend glühet, Für Menschenglud sich mühet; Das selbst bem Feinde nah verwandt Sich fühlt, durch heil'ger Liebe Band.
- 7. Per Menschheit Rettung ist bein Psalm!
  Ihr schnell zu Hülfe eilen,
  Sie von den Wunden heilen,
  Die blut'ger Glaubenshaß ihr schlug,
  Der Segen wandelt, ach, in Fluch.
- 8. D lehre, Gott, mich biefen Pfalm Im reinsten Tone singen Auf frommer Andacht Schwingen! So preis' ich beim Rajestät; Rein Leben wird bann zum Gebet.

## 143. Eigene Melodie.

- 1. Betet an, ihr Menschenkinder, Betet an den Gott der Güte! Gott begnadigt selbst den Sünder, Bessert Reue sein Gemuthe. Gott erquidet uns mit Liebe, Lenket jeden uns'rer Schritte; Gott beseelt des Herzens Triebe, Schenkt Erhörung uns'rer Bitte.
- 2. Betet an, ihr Armen, Reichen!
  Ihr seid alle Gottes Kinder.
  Fehlen auch des Glückes Zeichen, —
  Gott liebt uns darum nicht minder.
  Allen hat er zugemessen,
  Was des Daseins Glück vermehret;
  Reiner, Reiner ist vergessen,
  Jedem ist sein Theil bescheret.
- 3. Betet an, ihr Starken, Schwachen! Was ihr habt, hat Gott verliehen. Stärke foll für Ohnmacht wachen, Soll ber Noth sich nicht entziehen. Beiber Loos ist abgewogen, Bruder foll ben Bruder halten; Ist dem Einen Kraft entzogen, Soll ber Andre sie entfalten.
- 4. Betet an, Gefunde, Kranke!
  Euer Loos hat Gott gegeben.
  Bohlsein fordert auf zum Danke,
  Und der Schmerz erhöht das Leben.
  Tiefer fühlt des Lebens Freuden,
  Ber der Trübsal Drud erlitten;
  Bald in Bonne, bald in Leiden,
  Bird das Erbenglück erstritten.

- 5. Betet an, ihr Wittwen, Baifen!
  Bahnt euch nicht von Gott verlaffen;
  Schirm ber Jugend, Stab ben Greisen,
  Wird Gott eure Rechte saffen.
  Trocket eures Rummers Jähren,
  Troft wird Gott ber herr verleihen;
  Wird mit Batertren' euch nähren,
  Segen spenden und Gebeihen.
- 6. Betet an, ihr Creaturen!
  Bo ihr euren Blick hinwendet, Findet ihr des Ew'gen Spuren,
  Deffen Liede niemals endet.
  Seine Macht umfasset Welten,
  Seine Weisheit leitet immer.
  Harret aus, Gott wird's vergelten Betet an, verzaget nimmer!

## 144. Mel. Es lebt ein Gott de.

- 1. Bu dir empor will ich mich schwingen, Den überall mein Ang' erblickt;
  Bon deiner Größe will ich fingen,
  Die meinen Geist dem Stand' entruckt;
  Bill rühmen, wie dein Schopferruf
  So viele Bunderwerke fout.
- 2. In allen, allen beinen Befenge Die unferm Ange fichtbar And, Rann beine Gtöße beutlich lesen, D Gott! ein jeglich Menschentind. Erscheinen sie auch klein bem Sinn Es waltet, herr! bein Geift barin.

- 3. Wohin foll ich die Blicke wenden, Bewundernd beine Schöpferhand? Beginnen wo — wo soll ich enden, Wo findet Ruhe der Verstand? Wohin das Auge spähend schaute— Die Sprache findet keinen Laut.
- 4. Die himmel beine Allmacht preisen, Wo Millionen Sterne glüh'n, Die sich auf bein Geheiß umtreisen, In ewig frischem Glanze zieh'n. Des Lichtes Quelle strömet bort; Du schufft es burch bein machtig Wort.
- 5. Und hebt der Blick sich in die Lüfte, Welch' Leben werd' ich hier gewahr!
  Ich schau' auf Berge, dring' in Klüfte Ein Wunderwirken stellt sich dar!
  Und Alles ruft in freud'gem Ton:
  Bet' an, o Mensch, an Gottes Thron!
- 6. Senkt sich mein Bud in Meeresgründe Wie dort sich Alles froh bewegt! Der Abgrund ruft: O Mensch, verkunde, Daß eine Hand uns Alle pflegt. Uns All' umfaßt ein Baterherz, Schau' aufwärts, ober niederwärts.
- 7. Doch, herr, wie mag ber Staub wohl nennen, Was dir gereicht zum Lob und Preis? In Demuth will ich es bekennen, Daß keiner dich zu rühmen weiß. Wir können staunen, lallen nur; Dein Pfalm, o Gott! ist die Rakur.

## 145. (% 100.) Eigene Melodie.

- 1. Deil'ger Jubelruf erschalle!
  Gott, dem Einz'gen, jauchzet Alle!
  Alle, seinem Dienst geweiht,
  Dienet ihm mit Freudigkeit.
  - 2. Mit Frohlocken laßt uns wallen Ju bes heil'gen Tempels hallen, Tief verehren beffen Macht, Der bas All hervorgebracht.
  - 3. Uns auch ward bies schöne Leben Bon des Schöpfers Suld gegeben, Und wir find fein Eigenthum: Das ift unf'res Lebens Ruhm!
  - 4. Wie ein treuer hirt die Heerde Führt er bas Geschlecht ber Erbe; Uns hat er sein Bolf genannt, Als bie Bater ihn erkannt.
  - 5. Drum betretet seine Pforten Stets mit frommen Dankesworten, Und es thue jeder Mund Unf'res Gutes Gnade kund.
  - 6. Seine Liebe fonder Schranken Bird in Ewigkeit nicht wanken, Und fein treuer Baterblick Bacht ob später Enkel Gluck.

# 146. Mel. Du schufft in beinem Ebenbild.

- 1. Auf! fingt in heil'gem Jubelchor Ein neues Lieb bem Herrn! Erhebt ben Geift zu ihm empor, Rühmt ihn von nah und fern!
- 2. Dich lobt, o Herr! bas Weltenall, Dein Pfalm ift bie Ratur; Die Schöpfung ist ein Wieberhall Bon beiner Größe nur.
- 3. Mit jedem Morgen, ewig neu, Ertont bein schaffend Bort; Dein Pfad ift Liebe, Gut' und Treu', Du bift ber Welten hort.
- 4. herr! bei ber Orgel Feierklang, In beinem heiligthum,. Bernimm auch unsern Lobgesang Zu beines Namens Ruhm!
- 5. Du haft so Großes uns gethan, Wir preisen bich barob; Doch kundet schwach dies Lied nur an Dein unermestich Lob.
- 6. Richt tann bich unfer Dant erhöh'n, Du throust im reinsten Licht; Doch unf'res herzens frommes Fleh'n, D Gott! verschmähft bu nicht.
- 7. Dich wurdig ehren möchten wir; Drum sei und liebend nah! Und Lied und Leben werbe bir Rur ein hallelujah!

# 147. Mel. Gott, wer ift bir zu vergleichen.

Maffet uns mit froben Rlangen, Dit tiefgefühlten Lobgefangen, Aussprechen unf tes Gottes Ruhm! ber Schöpfung großem Ringe Chib von und in ihm alle Dinge; Das Beltall ift fein Eigenthum. Berufen find auch wir In's Dafein, Got, von bir, .. hetr bes Lebens! , Auch uns erfreut Im That der Zetta

D Bater, beine Erenblichkeit.

2. herr, wir finien vor bie gieber! 3mar bu bebarfft Micht unf'rer Lieber, Bie boch fich unfer, Geift auch fobingt; Doch in beinen em'gen Boben Willft bu bas Opfer nicht verschmaben, Das kindlich bir bie Andacht bringt. Es reg' in unf'rer Bruft, Sich Sehnfucht ftets und Luff, Dir ju bienen! Schon die Ratur Beigt und bie Spur: Bu fürchten bich - fei Briebeit nur.

3. Und aus beiner Offenbarung Schöpft freudig eine fart're Nahrung Roch unfer Geift und unfer Berg. Beil entfichmt aus bober Abnung, Giebt und bein Wort die ernfte Dahnung, Bu bienen bir in Lust and Schmerz. Dagu berleib' uns Rraft herr und Bater! Die Zeit binab Bis an's Grab Leit' une, o Gott, bein Sittenftab!

4. In der Freude gieb uns Demuth;
Gieb Fassung uns, wenn bittre Wehmuth
In uns res herzens Tiefe dringt.
hilf uns, dann auch fest zu stehen,
Wenn die Versuchung kann gesehen,
Rings um uns ihre Nebe sumngt.
Im Unglück, wie im Glück,
Sei dir stets unser\* Blick
Zugewendet;
Geheiligt har,
Gelangen wir
Dann einst, o Bater, dort zu dir!

# 148. (Rach dem Hebräischen.) Eigene Melobie.

1. Michetungswürdiger Gott und hort! Dich preise jeder Mund; Der Dankes tiefgesühltes Wort Thu' beinen Namen kund. Bas sich der Erde herrlichkeit. Bas seines Daseins sich erfreut, Was Ddem hat und Leben, Muß beinen Ruhm erheben.

**9** : ₹ ...

2. Bon Ewiglett zu Ewigleit Regieret beine Macht; In Trübsal, Roth, Gefahr und Leid Haft du uns stets bewacht. Errettung, Hülse sinden wir, D König, nirgend außer dir! Nur du kannst mit Gebeihen, Mit Segen und erfreuen.

- 3. Der frühften, wie ber spätsten Zeit, Zeigt beine Allmacht sich; Die Schöpfung, die sich beiner freut, Regierst du väterlich.

  Lein Lobeswort, wie hoch es rühmt, Spricht aus ben Dant, der dir geziemt; Dich preiset nicht die Menge Der Dants und Lobgesange.
- 4. Dein Auge, hüter Joraeld!
  Rennt Schlaf und Schlummer nicht;
  Du bist der Schwachen Burg und Fels,
  Der Kranken Eroft und Licht.
  Bir danken nie nach Würden bir,
  Allgütiger, und könnten wir
  Zu himmelshöh'n und schwingen,
  Mit Engeln dir zu singen.
- 5. Bon Knechtschaft machtest du uns frei Einst in Aegyptens Land;
  In jeder Roth standst du uns bei Mit milder Baterhand.
  Auch ferner schenkst du beine Huld, Bergiltst uns nicht nach uns rer Schuld; Stets wird die Liebe walten, Die uns bisher erhalten.
- 6. Drum, herr, was an und in uns ift, Sei bir zum Dank geweiht!
  All uns're Rraft, zu jeder Frift, Sei beinem Dienst bereit!
  herr, dich bekennet jeder Mund Dir huldiget der Erde Rund;
  Und aller Welten Kreise
  Sind voll von beinem Preise.

- 7. Weren, wie du, an hulfe reich, Wein Unschuld ist bebroht?
  Wer ist dir an Erbarmen gleich, Wer hilft, wie du, in Roth?
  D heil'ger! Großen! Mächtiger!
  Der Erbe und des himmels herr!
  Wir fingen beine Gute
  Odit freudigem Gemuthe.
- 8. Dein Thron bestehet für und für Erhab'nd, Heil'ger, du!
  Das Lied des Redlichen tont dir,
  Dir jauchzt der Fromme zu.
  Auch unser brünstig frommes Fleh'n
  Erhör', o Bater in den Höh'n!
  Du sindest Wohlgefallen
  An deiner Kinder Lollen.

#### d. Liebe.

### 149. Eigene Melodie.

- 1. Rinblich, Gott! liebt bich mein herz,
  Schlägt bir hoch entgegen.
  Schaut mein Auge himmelwärts,
  Sieht es beinen Segen;
  Denn bag bort ber Bater wohnt,
  Ruft bie Sonne, ruft ber Mond.
- 2. Rindlich, Gott! liebt bich mein Berg,
  Glühet bir mitgegen.
  Gieb mir Freude, gieb-mir Schmerz —
  Beibe schaffen Segen.
  Auch bem Schmerz entquillet Luft,
  Bater heilest du bie Bruft.

- 3. Rindlich lieb' ich bich, mein Gott! Beiche von bir nimmer;
  - Dürftigkeit und Pein und Roth Rach bes Glückes Schimmer, Trag' ich ftill und mit Gebulb — Sie auch sendet beine Hulb.
- 4. Rindlich lieb' ich dich, mein Gott!
  Laffe von dir nimmer;
  Ruft mich auch der frühe Tod —
  Bei dir weil' ich immer.
  Bin ich auch der Erd' entrückt —
  Leb' ich droben hochentzückt.
- 5. Ja, bich lieb' ich kindlichetreu,
  Beibe bir mein Leben.
  Gott, so groß ein Gut auch fei,,
  Rann ich's bir nur geben:
  Leg' ich's gern auf ben Altar —
  Bring' mich felbst zum Opfer bar.

# 150. Mel. Beil'ger Zubelruf erfcalle.

- 1. Bater! ruft's in meinem Semen Bei ber Erbenwallfahrt Schmerzen; Bater! Bater! ruft mein Geift, Selig, wer als Kind bich preif't!
- 2. Bas ift in ber Schöpfung Grünben Schreckliches für mich zu finden? Alle Schrecken ber Natur, Sind nur Bohlthat, Segen nur.
- 3. Bei bes Schicksals Ungewittern, Bie sie auch den Muth erschüttern, Fasse bald ich Juversicht: Gott verläßt bie Seinen nicht.

- 4. Und felbst bei bes Tobes Granen Seist mein Kindesherz ihn trauen. Wer ist väterlich gefinnt, Und verflößt sein liebend Rind?
- 5. Zwar noch ftrauchle ich und gleite, Falle wohl auch in bem Streite; Doch ich zage, zittre nicht, Liebreich bift bu im Gericht.
- 6. Wenn bes rechten Weg's ich fehle, D, fo ruft's in meiner Seele: Bater! wie vom himmel ber, Und ich gage bann nicht mehr.
- 7. Himmel wird mir jede Stätte, Bo ich zu bem Bater bete; Und bas stille Kammerlein Kann ich zum Altare weih'n.
- 8. Dort, von aller Welt geschieben, Fühl' ich einen Geelenfrieden, Den die Welt nicht hat und giebt; Beil das Kind den Bater liebt.
- 9. So nur will ich einft erblaffen! herr! du wirft mich nicht verlaffen! Benn ber Pilger in ber Gruft Rochmats: Bater! Bater! ruft.

### 151. Mel. Wir loben bich, Beberricher.

- 1. Bas ift das Köftlichste ber ganzen Belt, Bas halt uns aufrecht im Gewand von Staube, Bas ift's, das hier schon Engeln uns gesellt? Es ist des Geistes Herrlichtes —, der Glaube!
- 2. Woburch find wir bem Schöpfer selbst verwandt? Wie nennen wir ben göttlichsten ber Triebe? Was ist ber Julunft Freuden sich'res Pfand? Es ist bes Herzens Seligteit — bie Liebe!

Bas mahnt in Leiden fanft uns zur Gebuld? Zeigt uns hienieden schon ben himmel offen, Verheißet uns des Baters höchste huld? Es ist der Seele reinste Labung — hoffen!

So laß, o Gott, in unfern Lebenokranz Mit heil'gem Sinn uns biefe Blumen winden! Auf daß in ihrem nieggtrübten Glanz hienieben schon ein Paradies wir finden.

## 1.52. Eigene Melobie.

- 1. Liebe Gott mit ganzem hergen, Bolle nur, was göttlich ift; Wenn du gottergeben bift, Dann aus Freuden, wie aus Schmerzen Wahres heil nur für dich sprießt.
- 2. Liebe Gott mit ganzer Seele,
  Denke sein zu jeder Zeit;
  Haft du ihm dich ganz geweiht —
  Was dir dann auch immer fehle,
  Ift sein Troft für dich bereit.
- 3. Und mit beinen Kräften allen Wirke stets für Gott ben Herrn; Thu bes Guten viel nud gern. Birst bu Gottes Wege wallen, Bist vom Jiele bu nicht fern.
- 4. Deinem Willen nachzustreben, Bater ber Barmbeitigleit! Dich ju fürchten alle Zeit, — Diesem Zwed fei unger Leben, Diesem Dienfte ging geweitt!

## 153. Eigene Relodie.

- 1. Swiger, bein Psalm ist die Ratur.
  Sie wertundet beine Größ' und Macht;
  Bon dir zeuget jedes Wesens Spur;
  Deinen Ruhm erzählt ber Tag, die Racht:
  Schauet uns'res Gottes herrlichkeit,
  Der die Schöpfung immerdar erneut!
- 2. Rein Gebanke fasset bich, o Herr! Auch ber reichsten Sprache fehlt bas Bort, Das bich ganz bezeichnet, Ewiger! Dich umgränzet keine Zeit, kein Det." Gott! nur ahnen kann bich bas Cemuth, Bo bas Auge beine Bunder sieht.
- 3. Selbst bes Denkers hellster Sonnenblick Dringet nimmer in bein Wesen ein; Auch ber tuhnste Forscher bebt zurück, herr! er schaut nur beines Glanzes Schein. Ewig bleibst du seinem Geift verhalt; Rie wird seiner Seels Durft gestillt.
- 4. Rein, das Kind erforscht den Bater nicht Doch den Bater lieben kann das Kind; Lauschen, merken, wenn der Bater spricht, Seinem Willen leben, wen gesinnt. Bo noch Zweisel beget der Verstand, — hat ein liebend Herz bich längst erkannt.
- 5. Rann nur Munnen ber, ber hoch fich schwang Selig, Bater, daß ich staunen barf!
  Ift nur schwaches Lallen unser Dant Selig, Bater, daß ich lallen barf!
  Wer bich lieben tann, getren und warm,
  Ift im Baterhause niemals arm.

6. Liebe gründet, herr, das himmelreich; Liebe führt uns zu des Lichtes hoh'n; Liebe stellt uns jenen Geistern gleich, Die an beinem ew'gen Throne steh'n.

Darum stimmet an den heil'gen Ruf:
Preis dir, Bater, der zur Lieb' uns schuf!

## 154. Eigene Melodie.

Was kommt ber Güte unstres Schöpfers gleich, Und wie kann sie ber Mensch vergelten? Was geb' ich Armer wohl bem Herrn ber Welken, Der boch so überschwenglich reich, Der so allmächtig ist und groß? Sein ist die Welt und was sie füllet, Und was tas bunkle Meer verhüllet, Und was sich birgt im Erdenschooß; Sein ist der Creaturen Leben.

Was bab' ich ihm zu geben?

Gehorsam ist — ber herr ber Welten spricht's — Genehmer ihm als Opfergabe. Es liegt in mir, was ich zu geben habe, Besitz' ich außer mir auch nichts; Der Geist ist frei, ber Wille mein! So will ich benn mit ganzer Seele Gehorsam ihum bes herrn Besehle, Mich ganz für seine Dienste weih'n. Er ist mein heil, mein Licht, mein Leben:

#### e. Bertrauen.

### 155. Rel. Rein, o Bater, nicht betraten.

- 1. Perr! nur bir allein vertrauen, Ift ber Seele reinfte Lust; Schuldlos in bie 3 munft ichauen, Schwellt mit Wonne hoch bie Bruft.
- 2. Deine Gute, beine Mibe Sind bewährt von Anbeginn; Und ber Mensch in beinem Bibe Athmet sie im reinsten Sinn.
- 3. Alle Befen und Gestalten Leitet nur ein Liebesband, Und bem Auge Mar entfalten Sie bes großen Meisters hand.
- 4. Selbst was lästig uns erscheinet, Unsern Bunschen widerspricht, Ift mit Gutem flets geeinet — Rur bie Sinne fassen's nicht.
- 5. Alles findet fein Gebeihen Auf dem schönen Erdenrund; Dant tann nur der Mensch bir weihen, Preisen bich mit her; nub Mund.
- 6. Staunen, Herr, und bich verehren Rann ber schwache Menfch allein; Treulich folgen beinen Lehren, Und sich beinem Dienste weih'n.

## 156, Mel. Wie frevelt, der da Nagt.

- 1. Den hart des Leid mich brängt,
  Der Bruder rauh mich tränkt,
  Und alles mich verläßt —
  3ch stehe bennoch sest!
  Gott du regierst dort oben,
  Und bändigst Feindes Toben.
- 2. Ich blide himmelwärts,
  Berf' mich an Baters herz Und fleb': D güt'ger Golt,
  Sieh' beines Kindes Noth! Zerbrich ber Trübfal Ketten Und eile, mich zu retten!
- 3. Du reichft mir bann die hand, Und von des Abgrunds Rand Ziehst du bein Kind zurud. Drum richtet sich mein Blick Auf dich, o Bater droben: Du filles Keindes Toben.

## 157. Mel. Es lebt ein Gott 2c.

- 1. Dir, Herr und Gott, will ich vertrauen, Der du der Wesen Urquell bist, Will fest auf beine Gnade bauen, Die gränzensos und ewig ist. Das All umschlingt der Liebe Band; Und leitet beine Baterhand.
- 2. So viele Myriaden Wesen Trägst du mit liebender Geduld; Jum Elend hast du feins erlesen, Es freut sich Alles beiner Hub. Sollt' ich, v Gott, dein Kind allein Der Baterhuld beraubet sein?

- 3. Ich barf auf beine Gnabe hoffen,
  Die sich mit jedem Tag' erneutz
  Uns Allen steht bein himmel offen.
  "So in der Freude, so im Leid Bereitest du dem Kinde Heil,
  Und führst est an der Liebe Seil.
- 4. Schon oft hast du mir Troft gewähret, Bernahmst mein brunftiges Gebet; Gabst mehr, o Gott! als ich begehret, Benn kindlich ich zu bir geftist. Ich nah' auch jest mit Zuversicht: Gewiß, mein Gott verschmäht mich nicht!

# 158. (Auch f. 46.) Mel. Es schnet sich, o Gott, nach b

- 1. Gott Zebaoth ift unser Schut, 3ft unser Troft und Retter; Bir bieten Elementen Trut, Dem unheilschweren Better.
- 2. Sind furchtlos, wenn der Erdball wantt, Benn Stürme dräuen, toben; Benn unser Nachen bebend schwantt, — Bir bliden dann nach oben.
- 3. Ein ruhig Bachlein scheint bas Dieer Dem Aug', bas Gott vertrauet; Es findet Schutz und Schirm und Behr, Wenn es auf ihn nur schauet.
- 4. Und mögen Berge untergeh'n, Der Erbe Saulen zittern — Bir trau'n bem herrn, wir bleiben fteb'n, Sind ftart in Ungewittern.
- 5. Und wenn ber-Arieg auf Erben würgt, Und Rationen beben, — Uns haft du beinen Sous verbürgt, Wir sterben nicht — wir leben.

6. Drum gehen wir mit bir, b Gott! Der beffern Zeit entgegen; Die Feinde werden einst jum Spott, Doch uns erhalt bein Segen.

## 159. Mcl. D Berr, wie groß ift beine Macht.

- 1. Se füllt die Sehnsucht meine Bruft Richt Sinnenrausch, nicht Erbenluft; Der Rausch zerrinnt, die Lust vergeht, Des herzeus Sehnen fortbetet. Was nur den Sinnen angehört, Das ist im Reime schon zerftört.
- 2. Bas oft als Lebensglück erscheint,
  So lang' das Glück es mir verfkeint:
  Bas gilt es mir, ift es erfüllt?
  Des herzens Trieb bleibt ungestillt.
  Es sucht mein Geist ein bleibend Gut,
  Das nicht auf Erdentand beruht.
- 3. Das Endliche bringt oft auch Pein, Drum kann es wahres Gut nicht sein. Was ich erstrebet und geschafft, Erschöpft nicht meines Lebens Kraft; Drum such' ich mir ein höhres Ziel, Fenn von der Erden eitlem Spiel.
- 4. Wo find' ich, was mir Frieden bringt, Mich halt, wenn mir der Muth entfinkt? Was keinem Wandel unterliegt, Und über alle Zweifel fiegt? Der Frieden kommt von Gott dem herrn; Bertrau' ich ihm, so hilft er gern.

ķ

- 5. Wer nur duf Gott, ben heil'gen, schaut, Und nicht auf eignen Dunkel baut: Dem flieht die Racht, der Zweifel weicht, Er hat den Friedensport erreicht. Beut mir die Welt nur Zwist und Leib, — In Gott find' ich Zufriedenheit.
- 6. In Gott find' ich ber Liebe Quell, Die macht bes Lebens Pfad mir hell, Und läßt mich frohe Tage schau'n. Der ew'gen Liebe will ich trau'n; Ihr sei mein Loos anheim gestellt, In dieser und in jener Welt.
- 7. In Gott find sich ber Bahrheit Born, In Gott ber hehren Tugend Sporn. Ift Alles wider mich precint — Gott ift allein des Guten Freund! So lange fteht die hoffnung fest, So lange Gott mich nicht verläßt.
- 8. Gott fullt allein mein ganzes Herz; Drum, Seele, blide himmelwärts! Was endlich ift, befriedigt nicht. Drum will ich, bis mein Auge bricht, Gott ehren als mein höchftes Gut, Auf bem mein wahres heil beruht.

# 160. Mel. Rein, o Bater, nicht betrüben.

- 1. Rater! Alles, was wir haben, Unfer Leben, unf're Kraft, Sind nur beiner Liebe Gaben, Die so gern uns Kreube schafft.
- 2. Wer tann beine Hulb ermeffen? Wer bir banten nach Gebühr? Laß mich, Höchfter, nie vergeffen: Alles Gute tommt von bir!

0

- 3. Will mir Glück und Segen spenden Deine milde Baterhand: Wöge nie mein Herz verblenden Erdenluft und Erbentand.
- 4. Daß mich Dünkel nie beseele, Ich in schnödem Uebermuth Rie der Tugend Pfad versehle, Die mich führt zum höchsten Gut.
- 5. Dir nur werbe Preis und Chre, Dir ertone Lobgefang! Dir, den kindlich ich verehre, Zoll ich meines Herzens Dank.
- 6. Wenn ich stets zur Zeit ber Freuden, Dich gesucht und bich verehrt: Bleibt mir auch in Noth und Leiben Deine huld nicht mbewährt.
- 7. Rie zu Schanden tougen werben, Die auf beine hulfe bau'n; Drum — wie auch mein Loos auf Erben — Dir nur will ich fest vertran'n.

# 161. (Nach Pf. 73, 25—28.) Eigene Melodie.

1. Sott, wenn ich dich nur habe, Wenn sies zum kühlen. Grabe Mein herz bich nie vergist: Dann weiß ich nichts von Schmerz und Leide; Mir glüht die Bruft von Wome' und Freude.

- 2. Gott, wenn ich bich nur habe, Erscheint bie Welt mir-Land; Bin, reich am Banberstabe In biesem Pilgerland; Mag selbst bie Glücklichsten nicht neiden; On schenkst mir hob're, sel'ge Freuden.
- 3. Gott, wenn ich bich nur Jabe,
  Dann schreckt mich teute Racht;
  Des Glaubens hohe Gabo.
  Beut' mir ber Sterne Pracht:
  Der alle biese Welten leutet —
  An mich, an mich, sein Kind, auch beutet.
- 4. Gott, wenn ich bich nur habe, Berschmachte Leib und Herz: Ich trope kühn bem Grabe. Der Tob ist sonder Schmerz Für ben, der kindlich bich verehret; "" Er stirbet nicht — in wird verklaret.

## 162. (Rach Pf. 121). Eigene Melobie.

- 1. An fwarts richt' ich meinen Blick

  3u bem Bater in ber Höhe;
  Riemals tehr' ich leer zurück,
  Stiller wird bes Herzens Wehe.
  Gott will liebend mein gedenten,
  Will mir Troft und Hulfe schenken.
- 2. Mein Beschützer schlummert nicht; Er bewahret meine Tritte, Er wohnt stets im hellsten Licht, Schirmet Jacobs fromme Hatte. Gott will liebend mein gebenken, Bill mir Troft und halfe schenken.

- 3. Bater broben! schüge mich, Rimm mich unter beinen Schatten! Dich zum Schut, zum Führer bich — Berd' ich nimmermehr ermatten. Gott will liebend mein gebenken, Bill mit Troft und hülfe schenken.
- 4. Sinket schwüle Mittagsgluth
  Sengend auf bas Haupt mir nieber,
  Dräuen Nächte Tobeswuth —
  Dennoch sing' ich Jubellieber!
  Gott will liebend mein gebenken,
  Will mir Trost und Hülfe schenken.
- 5. Fürchtet ber wohl Unglücknacht, Dem es hell im Innern taget? Rein, bei schwerer Leiben Macht Bleibt bas herz mir unverzaget. Gott will liebend mein gebenten, Bill mir-Troft und hülfe schenken.
- 6. Bom Getümmel biefer Welt Führt mich Gottes Hand gurud, Führt mich in bes Friedens Zelt; D, bort blüht bes Frommen Glud. Gott will liebend mein gebenken, Bill mir Troft und hülfe schenken.

### 163. Eigene Melobie.

Rummer mir am Leben nagt; Benn mein Aug' durch Thränen blickt, Und in mir die Seele 384: Faff' ich in der Prüfung Muth! Der sie sendet, meint es gut.

- 2. Benn ich feinen Ausgang feb', Reine hoffnung fich erfüllt, Beichet Kummer nicht und Web' Und mein Pfad in Racht fich hüllt: Der mit Dunkel mich umgab, Bleibt mein Führer und mein Stab!
- 3. Wenn die Welt mich von sich stößt, Dier ber Freund zum Feinde wird, Dort der Liebe Band sich lös't,
  Und mein Fuß nun einsam irrt:
  Shau' ich freudig himmelwärts!
  Der es schuf, versteht mein Herz.
- 4. Benn bie lette Kraft vergeht,
  Shauer mein Gebein burchbringt,
  Grabesobem mich umweht,
  Tob in mir und Leben ringt:
  Der zum Dafein mich erfor,
  Hebt mich über's Grab empor!

## 164. Dennoch bleib' ich ftets bei bir.

- 1. If mein Lebensschiff bedroht, Bankt es in dem Sturm und bebet — Denwch fürcht' ich keinen Tod! Gott in seiner Gnade lebet, Der es untergeh'n nicht lässt: Dies Vertrauen halt mich fest.
- 2. Diefen Anter Gottwertrau'n Läßt uns nie zu Schanden werden; Wirb zum Fels, auf ben wir ban'n In bem Omngfal biefer Exden; Ift bes herzens Zuversicht, Weicht in Todesnöthen nicht.

- 3. Gottvertrau'n! ob Alles auch Und verlaffe und verschmähe, Stärkt und boch fein Lebenshauch, Stützet und boch feine Rähe. Es ift Gott, ber Alles lenkt, Es ift Gott, ber unfer benkt.
- 4. Wie mag Menschenwert verleib'n Festes, bauerndes Bestehen? Bie tann Menschenhand allein Sichern vor dem Untergeben? Aber Gottes heilig Wort Labt und fraftigt ewig fort.
- 5. Und so hat er uns gezeigt Einen sichern Rubehafen, Wo ber Sturm bes Lebens schweigt, Wo bie wilden Wogen schlafen. Gläubig laßt uns auf ihn schau'n In bem achten Gottvertrau'n!

## 165. Mel. Wir loben bich, Beberricher.

Wild rauscht ber Sturm, ber Donner rollend tracht, Es zuckt ber Blitz wie Flammen burch bie Racht, Der Wald erbebt, bie Eiche flürzt und bricht — 3ch baue fest auf Gott und zage nicht!

. Ich ban' auf Gott, ber seine Donner rollt, Weil es und frommt, nicht weil er zürnt und grollt; Den Liebe nur, nicht Grimm und haß bewegt, Der seine hand nur segnend auf und legt.

. Ich bau' auf Gott, ob schweres Leid mich brangt, Db Krantheit mir den Busen drückt und engt, Des Mangels Pein mir trübe Zukunft zeigt, Der Sorge Hanch die Wange mir verbleicht.

- 4. Ich bau' auf Gott, der meiner nicht vergist, Augutig, weif' und unerforschlich ist, Dein Schickfal lenkt auf Wegen, wunderbak, Doch herrlich es hinaus führt immerdan.
- 5. Db uns ber Krieg mit Elend, Angst und Tob, Db Flamm' und Schwert mein wehrlos Haupt bebr Ich bau' auf Gott; wenn er nicht will, zertritt Im Staube nicht ben Burm bes Banbrers Schritt
- 6. Ob rathlos mich, von Schrecken eings umgraut In tiefer Nacht kein menschlich Auge schaut:
- Ich ban' auf Gott; fein Aug' ift Licht und Tag, Und schirmend folgt es meinen Spuren nach.
- 7. Ob auch mein haus der graufe Tod umfreist, Mein Liebstes mir vom bangen Herzen reißt: Ich preise Gott, wenn auch das Auge schwimmt, Gelobt sei er, der's gab und wieder nimmt.
- 8. Ob mich die Belt verachtet, schmäht und frankt, Beil am Geset mein frommer Glaube hängt: 3ch suche Gott, ber meine Bruft erschließt, Und in mein herz bes Troftes Balfam gießt.
- 9. Und ob es auch in schwacher Stunde zagt, Weil Schmach und haß an seinem Innern nagt: Ich bau' auf Gott, im Glauben ftart und fest, Daß mich sein Arm im Rampfe nicht verläßt.
- 10. Und wenn mir einst die ernste Stunde schlägt, Die mich in's Reich der sel'gen Geister trägt: Ich bin getroft; vor seines Baters Blid Bebt angswoll nicht des Kindes Herz zurud.
- 11. Ich zage nicht, wenn Racht banieber fintt, Das em'ge Licht burch ihre Zweifel bringt, Befummert mein enttanschtes Auge schaut, Daß Bahn es war, worauf ich hier gebaut.

!. Ich jage nicht, benn fern ift Grimm und Jorn Bon bir, mein Gott, ber Liebe Quell und Born! Auch irrend barf ich ohne Zittern nab'n; Du richtest nur bie Luge, nicht ben Wahn.

## 166. Mel. Berr, bu erforfcheft mich.

- 1. Sei ftill mein Geift, in Gott, Dem Schöpfer beines Lebens!
  Bertrauend hoff' auf ihn,
  Du hoffest nichts vergebens!
  Mit Beisheit waltet er
  Und unbegränzter Macht
  Und Güte, überall
  Auf Bohlthun nur bedacht.
- 2. Sollt' er, ber Gütigste, Dein Bestes bir nicht gönnen? Sollt' er, ber Mächtigste, Es nicht erwirken können? Der Beiseste es nicht Bersteben? — D gewiß! Drum Kleinmuth weiche fern Und bange Kümmerniß!
- 3. Was jest bir buntel scheint, Wird sich einst hell gestalten. Es kömmt bie Zeit, die Gott Allein sich vorbesalten! Bewahre bein Vertrau'n, Wenn manches bich verwirrt. Gott sieht untrüglich klar, Wo Menschenklugheit irrt.

4. Ja, Gott, wer bir vertraut
In seinem gangen Leben,
Dem wirst bu allezeit
Das, was ihm nüget, geben.
Und wenn sein Pfab sich gleich
In Dunkel oft vertiert,
Bist du es boch, der ihn
Zum besten Ausgang führt.

## 167. (Rach Pf. 71.) Mel. Dich, Beltenrichter 2c.

- 1. Auf bich, Aumächtiger, vertrauen,
  In Glück und Leib, in Freud' und Noth,
  Zu dir noch hoffend aufzuschauen,
  Wenn Zweifelsucht das Herz bedroht:
  Erhebt den Muth im Kampf mit Leiden,
  Stärkt Geist und Herz mit Zuversicht.
  Wenn sorgsam wir das Böse meiden,
  Berlässelt du uns Schwache nicht.
  - 2. Rein Unglud foll mich zaghaft machen, 3ch kenne, hächfte Weisheit; bich; Die Thoren mögen meiner lachen, 3ch weiß, bu Treuer, schüßest mich. Bon meinen ersten Lebensstunden Rahmst du dich liebend meiner an; 3ch hab' bich immer treu befunden, Auch auf der rauhen Lebensbahn.
  - 3. Warum follt' ich nun muthlos zagen, Da mich bein Arm fo liebevoll In meiner Schwachheit hat getragen, Und stets gesorget für mein Wohl? Kann ich, Gott, beinen Rath verstehen, Wie du mich leitest und regierst? Muß nicht bein Wille nur geschehen, herr, wie du auch mich trägst und führst?

4. Du nährest ja die jungen Raben, Wenn sie um Speise zu dir schrei'n, Und solltest Brot für den nicht haben, Den du erkorst, dein Rind zu sein? Drum soll kein Leid, kein Schmerz mich schreden, Ich trau' auf dich und auf dein Wort; Du bleibst, mag Nacht mich ganz bedecken, Mein Licht, mein Schild, mein starker hort!

## 168. (Rach Pf. 146.) Eigene Refobie.

- 1. So werbe Gott von uns erhoben!
  Bohlauf! wohlauf, ben herrn zu loben!
  Sei, meine Seele, Preis und Dant!
  Stets wollen wir ben herrn erheben.
  Das ganze ihm geweihte Leben,
  Sei seines Namens Lobgesang!
- 2. D, nicht auf Macht, die uns nicht schüset, Selbst wenn sie auf dem Throne figet, Laßt bauen unf're Zuversicht!
  Sind doch die Mächtigsten vergänglich!
  Ist ihre Größ' auch überschwenglich —
  Sie flieht dahin man sieht sie nicht!
- 3. Ein Mensch wird bald bahingeriffen, Bird wieder Staub. Bie schnell versließen Die Tage, die der herr ihm gab! Ber sieht die Ernte seiner Saaten? Der Mensch beschließet große Thaten; Doch sie verschlingt mit ihm das Grab.
  - 4. Beglückt ist, wer auf Gott nur schanet, Und Jacobs Hort allein vertrauet, Der seiner Frommen nie vergist. Bei ihm ist Heil. Sein mächtig Werbe Erschuf die himmel und die Erde, Das Meer und was darinnen ist.

- 5. Bas tann und Troft und hoffnung rauben? Der herr halt ewig Treu' und Glauben, Rimmt väterlich sich unfer an. Die, so Gewalt und Unrecht leiben, Befchätt und lohnet er mit Freuben, Die ihnen nichts verbittern tann.
- 6. Der Hungrige, von ihm gespeifet, Frohlockt ihm; ber Gefang'ne preiset Gott, ber vom Kerker ihn befreit. Er öffnet bas Gesicht ben Blinden, Daß sie bes Lichtes Glud empfinden, Und seiner Schöpfung herrlichkeit.
- 7. Der Fromme, ber ihn fürchtet, schmachtet 3m Staub, oft elend und verachtet: Gott sieht's, und hebet ihn empor! Der herr ift gnabig seinen Anechten, Er liebt und ziehet ben Gerechten Aus seiner Dunkelheit hervor.
- 8. Er hilft bem Fremdling, unterstüßet Die Wittwen, und versorgt und schüget Die Waifen, die verlaffen find. Er straft die Sünder. Er, ihr Raher, Rehrt um die Wege der Berbrecher, Bon benen keiner ihm entrinnt.
- 9. Der Herr ist ewig König! Singe Dem Herrn, o Zion! Ehr' ihn! Bringe Dem, ber bein Gott ist, Preis und Dank! Er wird es ewig sein! Erhebet, Erhebt ben König! Weil ihr lebet, Froplod' ihm euer Lobgesang!

### 169. Mel. Es lebt ein Gott 2c.

- 1. 34 trau' auf bich. Ein Fels im Meere Ist, Gott, bein Wort! Mit Zuversicht Umfaff' ich bes Gesetzes Lehre Als göttlich Wort, und zweisle nicht. Du, Schöpfer, liebst als Vater mich; Das weiß bein Kind und traut auf bich
- 2. Ich trau' auf bich! In weiten Fernen Mag bas verheiß'ne Glück mir blüb'n. Ich blide zu ber Hoffnung Sternen, Die an bes Glaubens himmel glüb'n. Fest halt an beinem Worte sich Das treue Kind und traut auf bich.
- 3. 3ch trau' auf bich! Schon früh geleitet hat mich bie treue Baterhand, Und mir von fern das heil bereitet, Das ich in meinem Glauben fand. D, wie beglückt ber Glaube mich! Das frohe Rind vertraut auf bich.
- 4. Ich trau' auf bich! Das Beste hoffen Darf, wer bich liebt, nach beinem Wort. So steht auch mir ber himmel offen, Und bu beglückst mich hier und bort: Bon bir geleitet fühlet sich Dein liebend Kind und traut auf bich.
- 5. 3 trau' auf bich! hast bu hienieben Schon meiner väterlich gedacht, Welch felig Loos ist mir beschieben, Bin ich zur Ewigleit erwacht! Roch sterbend freu' ich beiner mich; Dein hoffend Kind vertraut Kind auf bich.

## 170. Mel. D Gott, wir fingen beiner Ehrc.

- 1. Mas ift es, bas bes Menschen Leben Erhält, erhebet und beglück? Bas ftartet ihn im eblen Streben, Benn schwer bes Lebens Burbe brückt?
- 2. Was ift es, bas ihn halt im Leiden, Und ihn erhebet in der Noth? Was tröftet ihn beim letten Scheiden, Berfüßt, erheitert felbst den Tod?
- 3. Es ist bas fel'ge Gottvertrauen! Es lebt in jedes Frommen Bruft; Es lehrt uns auf den höchsten bauen; Es wandelt unsern Schmerz in Luft.
- 4. Wo Gottvertrau'n im Herzen wohnet, Da wohnt und thronet Gott allein; Da ist die Tugend reich belohnet, Ik Seligkeit kein bloßer Schein.
- 5. Gott ift allmächtig! Tob und Leben, Und Glud und Leid halt feine Sand. Ich barf nicht vor Gefahren beben, Richt fürchten Schickfals Unbestand.
- 6. Gott will und schafft ja nur bas Beste. Bertrau' ihm nur, er will bein Seil! Ja, Gott, du bist mir Burg und Feste! Ein schönes Loos ward mir zu Theil.
- 7. Drum wirt' ich treu und schaffe Gutes, Genieße frob, was Gott beschert? Stets ift mein Berg voll festen Muthes, Deun Gottes Gute ewig wahrt.
- 8. Du, Ew'ger, ber bu hoch erhaben, Alliebend alle Welten lentft, Du giebst auch mir von beinen Gaben, heil, heil mir, daß bu mein gebenkft!

- 9. Ich traue bir und bin geborgen! Ich ruh' getroft in bunkler Racht, Erwache froh am frühen Morgen, Beil Gott, mein hüter, ewig wacht.
- 10. Bin ich von Freud' und Glud umgeben, Ich blide bantbar zu bir anf; Bevor ich war, fahst bu mein Leben, Bestimmtest meinen Erbenlauf.
- 11. Wenn mich der Feinde Schaar umringet, Wenn Unheil hier und dort mir droht: Zu dir sich meine Seele schwinget — Geschwunden ist die Erdennoth.
- 12. Was mich auch trifft, es ift bein Bille; 3ch bete beine Fügung an. Dir ziemt Ergebung, ziemet Stille; Was bu thuft, bas ift wohlgethan.

#### f. hoffnunge

## 171. Mel. Du, den tein Auge fiehet.

1. Ich schau' nach jener Höhe, Da thront ber ew'ge Gott; Er hört mich, wenn ich flebe, Hift mir aus jeber Noth. Er hält mich, wenn ich wanke, In nah' mir in Gefahr; Der leiseste Gebanke Ift vor ihm hell und klar.

- 2. Er ist mein hort, wien hüter, Er schläft und schlummert nicht; Des Weltenalls Gebieter, Der Wahrheit reinstes Licht. In beiner Flügel Schatten, D Bater, berg' ich mich; Mein Geist tann nicht ermatten, Er hofft ja nur auf bich.
- 3. Du, herr, beschirmst ben Frommen, Der ganz vertrauet bir; Sein Geben und sein Kommen, If Segen für und für.
  Drum sei getroft, o Seele, Mir kann kein Uebel nah'n, Wenn ich die Tugend mähle Auf meiner Lebensbahn.

# 172. Mel Beil'ger Jubelruf erschalle.

- 1. Wenn mich meine Brüber haffen, Bater, Mutter mich verlaffen — Spricht mich frei bas eigne herze Kröhlich blid' ich himmelwärts, —
- 2. Aufe zu bem Bater broben: Mogen braußen Stürme toben, Tobt es mir im Innern nicht, — D, bann glänzt mir, Gott, bein Licht!
- 3. Ach, von allen treuen herzen, Ringend mit ber Trennung Schmerzen, Warb ber Fromme einst verbannt Aus ber Liebe heimathland. \*)

.

<sup>\*) 1.</sup> Mos. 27, 10—17.

- 4. Doch in heiligem Entzüden Ließeft bu fein Aug' erbliden Gine Leiter aufwarts fieb'n, Engel auf- und niebergeb'n.
- 5. Seinem gläubig frommen hoffen Beigteft bu ben himmel offen, Riefest ihm im Laterton: "Dein gebent' ich, Erbensohn!"
- 6. Mir auch öffnest bu ben himmel, Dränget mich bas Erdgetummel; Zeigest mit, wie beine hand halt ber Wefen machte Band.
- 7. Lehrst mich kindlich dir vertrauen, Deiner Hulb entgegen schauen, Die des Armen nie vergist, Rummer ihm und Leid verfüßt.
- 8. Darum, wenn mich Menschen haffen, Und die Brüder mich verlaffen — Spricht mich frei bas eigne Herz: Blid' ich fröhlich himmelwärts.

## 178. Eigene Melodie.

- 1. Ich hoff' auf bich mit tindlicher Gebuld, Mir tann bes Glaubens Stab nicht brechen; Denn unbegränzt ift, Bater, beine Huld, Du hältst bem Kinde bein Bersprechen: Du wollest gnäbig niederschauen Auf die, so beiner hülse trauen.
- 2. Wenn schwarz Gewölke sich am himmel thurmt, Bertraut mein herz auf beine Gnabe; Wenn Fluthen broben, wenn es tobt und fturmt— Ich geh' getrost bie bunkeln Pfabe. Dein Auge, Bater, schaut und wacht; Ich zitt're nicht in Sturmes Racht.

- 3. Mein Anter ruht in festem Felsengrund:
  3ch finde Schutz an beinem Herzen!
  Du bentst, o Gott, an beiner Liebe Bund,
  Und sendest Balfam meinen Schmerzen.
  Benn mild auf mich bein Auge blickt,
  Dann schweigt ber Rummer, ber mich brückt.
- 4. Drum bin ich unverzagt und voller Muth:
  Gott wird mir seine Hilfe senden;
  Dann ward das herbste Leid mir heilsam, gut,
  Half meiner Seele Heit vollenden.
  Drum trau' und hoff heicht Baterhuld.
  Denn auch im Schmetz pricht Baterhuld.

## 174. Eigene Melodic.

1. Släubig blidt ber fromme Sinn Auf ber Zeiten Fortgang hin, Schauet, Trauet,

Daß auf unf'res Gottes Gre: Nacht in Tag sich wandeln werbe.

2. Nicht getäuscht wird frommer Sinn! Soffnung — holde Trösterinn — Sendet, Spendet Unf res Gottes reiche Gaben; Bergen, Genter will sie laben.

3. 34 dem Aufrahr, in bem Streit Mie bem Ungemach ber Zeit, Webet, Stehet Hoffung freundlich uns zur Seite,

hoffnung, freundlich uns gur Geite, Bent' uns foirmenbes Geleite.

4. Wenn der Krankheit herbe Pein Trübt des Lebens Sonnenschein, Heilet, Beilet Hoffnung in des Kranken Rähe Stillt des Armen Schmerz und Wehe.

5. Reißt ber Tob von uns'rer Bruft Uns'res Lebens suße Lust — Stillet, Füllet Sie bas Herz mit fel'gem Glauben: "Seelen kann ber Tob nicht rauben."

- 6. Naht uns felbst ber rasche Tob, Bleichet schnell bas Morgenroth — Wonnen, Sonnen Zeigt bas Jenseits unserne Blicke; Borwärts zieh'n wir, nicht zurücke.
- 7. Darum, Gott, richt' unfern Sinn Auf ber Jukunft Hochgewinn. Bater! Bater! In ber Hoffnung sanftem Tone Rebest bu jum Erbensohne.
- 8. Deiner Liebe Unterpfand, Ward zur Erbe sie gesandt. Du nur, Du nur, Der du Himmel schufft und Erden, Ließest uns bies Kleinob werden!

## 175. (Rach Bf. 73, 25—28) Mel. Es lebt ein Gott.

- 1. Ach, wenn ich dich, mein Gott nur habe, Rach Erd' und Himmel frag' ich nicht! Richts ift, das meine Seele labe, Als du, mein Gott, mein Troft, mein Licht! Rühmt sich die Welt mit ihrer Luft: Nur Freud' an dir füllt meine Bruft.
- 2. Soll Leib und Seele mir verschmachten, 3ch hoffe boch getroft auf bich. Richt will ich Schmerz und Plagen achten, Dein tröstet meine Seele sich. Und ftund' auch Alles wider mich hab' ich, Allmächtiger, doch dich.
- 3. Dich haben, Bott! heißt Alles haben, Was nur biet Spele wünschen kann. An bir will ich mich ewig laben, Du nimmft bich meiner gnäbig an. Orum sprech' ich: Du bift, herr, mein Theil, Und meines herzens Trost und heil!

### 176. Mel. Dennoch bleib' ich ftets bei bir.

1. Parre, Berg, nur in Gebuld,
Sat bich bunfle Racht ungeben;
Drückt bich nicht bie eigne Schuld,
Darfft bu freudig bich erheben.
Gottes Weg ift Recht und Licht;
Harre, Herz, und zage nicht!

- 2. Traue, herz, ber starten hand,
  Die ber Sonne Strahl entzündet;
  Die geknüpft ber Sterne Band,
  Und ber Erbe Bau gegründet.
  Wer getroft bem herrn vertraut,
  hat auf einen Fels gebaut.
- 3. Glaube, herz, fein Baterfinn Rann bich nicht im Ernft betrüben. Auch bein Leiben ift Gewinn, Prüfend will er bich nur üben. Glaub' an Gott und Ewigfeit Siegt in jedem Rampf ber Zeit.
- 4. Hoffe, herz, mit Zuversicht!
  Bald erreicht bein Schiff ben hafen,
  Wo bes Schickfals Woge bricht,
  Und bie wilden Stürme schlafen.
  Gottes Stimme ruft bir zu:
  hoffe, herz, bort ist die Ruh!!

## 177. (Rach Pf. 42, 12.) Eigene Melobie.

2. Seele, was betrübst bu bich? Lebet benn kein Gott im Himmel, Der die Unschuld schügen kann? Der im irren Weltgerümmel Leitet meine Lebensbahn? Hat auch Unglud mich betroffen; Steh'n boch Bateraugen offen! Seele, was betrübst du bich?

- 2. Warum ift bir, ach, so bang? Bange Furcht qualt nur ben Sunber, Der bie Schuld im Junern trägt; Stets boch bleibet Ueberwinder, Dem ein herz im Busen schlägt, Das auf seinen Gott vertrauet, Unerschüttert auf ihn bauet. Warum ist bir benn so bang?
- 3. Harre nur auf beinen Gott!
  Könnt' ich je zu Schanden werden,
  Hoff' ich ganz und fest auf ihn?
  Er, der Sonnen schafft und Erben,
  Läßt aus Trümmern Segen blüh'n;
  Orum laß nur den Bater walten,
  Ihn, der immer Wort gehalten:
  Harre nur auf beinen Gott!
  - 4. Danken wirst bu ihm noch einst. Freudig werd' ich es bekennen:
    Gott hat wohl an mir gethan!
    Alles, was wir Uebel nennen,
    Bildete zum heil bie Bahn.
    Du allein, Gott, kennst bas Rechte;
    Selbst für finstre Mitternächte
    Danken werd' ich bir noch einst!
- 5. Meine Sulf' ift Gott, mein Seil! Also werd' ich triumphiren:
  Meine Sulf' ift Gott, mein Seil! Herrlich wußt' er's auszuführen;
  Meine Sulf' ift Gott, mein Seil!
  Schmerzen wandelt er in Wonnen;
  Er gebeut es leuchten Sonnen, —
  Meine Sulf' ift Gott, mein Heil!

### 178. Eigene Melodie.

1. Seele, was betrübst du dich! Was ist dir so bang' in mir! Fühlst du nicht des Baters Nähe, Der uns All' im Herzen trägt? Lebt kein Gott dir in der Höhe, Der da liebet, wenn er schlägt?

Aufwärts schan'!

Gott vertrau'!
Seele, was betrühft du bich!
Himmelwärts
Heb' das Herz;
Jede Thräne, die da fällt,
Jählt der Lenker seiner Welt.

2. Seele, was betrühft bu dich!

Bas ist dir so bang' in mir!

Rann ber eitle Tand hieniedn
Füllen eines Menschen Brust?

Schaffen beinem Herzen Frieden
Erdengut und Erdenluß?

Flücht'ger Staub!

Bellend Laub!

Seele, was betrühst du dich!

Heil nur blüht
Im Gemüth.

Richt verbient bas flücht'ge Glud Einen trüben, naffen Blid.

Seele, mas betrübft bu bich! 3. Was ist dir so bang' in mir! Sat bich. Alles benn verlaffen? Stebest bu benn gang allein? Rannft bu nichts mit Lieb' umfaffen, Rennft bu nichts auf Erben bein? Gott bleibt bir

Kür und für.

Seele, Seele, zage nicht! Rest und treu Gott bich weih',

Seine Treue niemals trüat, Seine Liebe nie verfiegt.

Seele, was betrübst bu bich! Bas ift bir fo bang' in mir! Rif ber Tob bir von bem herzen Beißgeliebte Befen ab? Sabest bu fie unter Schmerzen Sinten in bas finftre Grab! Angst und Noth Bannt ber Tob. Seele, fei getroft im Berrn! Beine nicht! Denn im Licht

Wandelt bie verklärte Schaar, Selig, selig immerbar.

5. Seele, mas betrübst bu bich! Was ist bir so bang' in mir! Ewig leben beine Tobten, Und aus buntler Grabesnacht Saben beines Gottes Boten Bu ber Beimath fie gebracht.

Ift ber Geift Je verwais't? Seele, sei nur ftart im Berrn! Jauch; ihm Dank! Richt gar lang' -Und bein hoffen wird gefront, Dein wird, was bein Berg ersehnt.

Seele, was betrübst bu bich! 6. Kannst bu gittern vor bem Tob! Arei wirft bu ber Erbenbanbe, Krei von Trübsal, Schmerz und Bein, Birft im ew'gen Baterlanbe Dit ben Gel'gen felig fein, Richt bem Staub

Mehr jum Raub.

Seele, Seele, preise Bott! Seine Treu' Bleibet neu.

Dant' ihm für ben Pilgerftab, Dank' ibm auch für Tob und Grab!

Gott, wir schau'n zu bir empor, Danken unter Thränen bir: Bochgepriefen fei bein Ramen Benn bu nimmft und wenn bu giebft! Dann auch ftreuft bu Beiles Saamen, Wenn bu unfer Berg betrabft.

Nicht zum Spott Schuf uns Gott! Seele, bu bift Gottes Bilb; Fromm und rein Bleibst bu fein. Und wenn heut' bas Auge bricht:

Gott bleibt unf're Buverficht.

### Eigene Melodie.

Mag auch die Zeit 1. Der Dunkelheit Dit allem Grau'n verbullter Tage foreden; Einst burchbricht Gottes Licht Die verbangnifrolle Racht, Ueber bie fein Auge macht.

2. Und immer war Er wunderbar,
Der seine Welt mit Wunderthaten füllet.
Laffet bann
Und fortan
Auf die Nettungswunder schan'n,
Die er that, und ihm vertran'n!

3. Getrost mein Geist!
Der Herr verheißt,
Dein Gott zu sein, der Gott gebeugter Seele
Unverhofft
Beigt er oft
Dem Bergagten offenbar,

Daß Zerstörung — Schöpfung war.
So schaff' er bann! —

4.

Wir schau'n hinan, Bo nie und nie der Thron des Rechtes want Trop dem Schmerz, Glaub', o Herz: Aus den Trümmern, die vergeh'n, Bird das Beff're aufersteh'n!

5. Das Beff're kommt;
Bas Seelen frommt,
Nur das allein, darf sich das Beff're nennen.
Aus dem Staub
Grünt das Laub
Für des Dulders Kranz hervor.
Heb', o Mensch, dein Haupt empor!

#### g. Ergebung.

### 180. Mel. Es fehnet fich, o Gott, nach bir.

- 1. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Rie will ich muthlos zagen; Auf dunkler und auf lichter Bahn Wird er mich sicher tragen.
- 2. Der mich erschuf, ber mich erhält, Bill Gutes nur mir fenden; Er wird mein Loos auf dieser Belt Zu meinem Heile wenden.
- 3. Orum wall' ich muthig meine Bahn, Erhellt durch Gottvertrauen. Bas Gott thut, das ift wohlgethan; Auf ihn nur will ich bauen.
- 4. Erlischt mir auch ber Freude Licht, Folgt Nacht dem hellen Tage: Mein Herz vertraut und murret nicht! Es schweige jede Klage.
- 5. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Ift mir sein Weg verborgen, — Ich forsche nicht, ich bete an; Einst strahlt ber Wahrheit Morgen.
- 6. Fällt von bes Lebens Kranz mir ab Der theuren Blüthen eine, Ich preise ben, ber sie mir gab, Und ob bas Herz auch weine.
- 7. Das Auge schauet himmelan: Gott gab, — Gott hat genommen! — Was Gott thut, das ift wohlgethan, Kann nur zum heil mir frommen.

- 8. Selbst auf bes Lebens lestem Gang Durch buntle Tobeshallen, Bird meiner Seele einst nicht bang, Jum Bater hinzuwallen.
- 9. Und wird bereinst mein Enbe nah'n, Ruft Gott mich ab vom Leben, — Gott! was du thust, ist wohlgethan; Dir will ich mich ergeben!

# 181. (Pf. 16.) Mel. Sie haben mich gebränget.

- 1. Gott! wolle mich bewahren; 3ch suche Schut bei bir! In Leiben und Gefahren Sei du Erlöser mir!
- 2. Du bift mein Troft im Leben, Bift meine Seligkeit; Dir will ich mich ergeben In aller Ewigkeit.
- 3. Dir ewig zu gehören, Deß Baterhuld fo groß, Dich, Höchfter, zu verehren: Dies ist mein lieblich Loos.
- 4. Wenn in bes Rummers Nächten Die Thräne zu bir fpricht: Stehft bu mir treu zur Rechten, Und wanten tann ich nicht.
- 5. Mag auch mein Ende tommen, Dein harr' ich mit Bertrau'n; Du läffest beine Frommen Berwesung nimmer schau'n.

- 6. Wird auch der Leib einst Erde, Wenn mich bein Wille ruft — Es dringt dein mächtig "Werde!" Auch in die stille Gruft.
- 7. Der du belebst bie Sülle, Sei hoch gebenedeit! Bei dir ist Freudenfülle, Bei dir ist Seligkeit.

## 182. Eigene Melodie.

- 1. Was Gott verhängt, das ist mir gut, Denn Gott verhängt nur Gutes; Ihm, der mir täglich Wunder thut, Bertrau' ich froben Muthes.

  Start ist seine Hand, Sicher ist mein Stand, Fest ist mein Bertrau'n; Ju Gott nur will ich schau'n, Und seiner Baterliebe.
- 2. Was Gott gefällt, gefällt auch mir, Ich will mich nie beklagen; Er ist mein Hort, mein Schuspanier, Mein Sieg in bösen Tagen.

  Was von ihm mir kommt,
  Meinem Heile frommt;
  Seine Weisheit lenkt
  Nicht wie der Mensch es denkt
  Mit seinen schwachen Sinnen.

3. Wie Gott es macht, fo ift mir's recht, Stets foll mein Berg ifin banten; Mein Glanbe bleibt ftets ungeschwächt, Und laffet mich nicht wanten.

> Blieb ich boch bis jest Immer unverlett, Was mir auch gebroht; Gott half aus aller Noth, — Er wird auch ferner helfen.

4. Wie Gott mich führt, ich bin bereit, Ich folg' und will nicht weichen; Des heiles Ziel, war's noch so weit — Ich werd' es einst erreichen.

Seiner Wahrheit Licht Giebt mir Zuversicht. Ist der Weg auch rauh, — Wenn ich zur Gott nur schau', So kann ich nicht verirren.

5. Bas Gott gebeut, sei mir das Ziel; Dies Ziel will ich erstreben. Er hat ein heiliges Gefühl Für's Gute mir gegeben. Bas sein Wort mich lehrt, Giebt mir immer Werth, Schafft mein wahres Heil, Und ist mein bester Theil

In biefem Erbenleben.

6. Wenn Gott mich ruft, fo folg' ich gern Dem väterlichen Rufe;
Mich winkt ein heller Morgenstern Auf eine höb're Stufe.

Nichts hat viese Welt, Was zurüd mich hält; Trennet mich der Tod Doch nicht von meinem Gott, — Ihm wall' ich froh entgegen.

### 183. Mel. Bas: Gott, verhängt, bas ift mir gut.

- 1. Der herr ist meine Inversicht, Mein hart, auf ben ich traue; Er ist mein hort, er ist meta Licht, Ju ihm getrost ich schaue. Nicht kann Unglüdsnacht An mir üben Macht. Wer, wie unser Gott, Errettet aus ber Noth? Er ist ber Welten König!
- 2. Berborgen zwar und dunkel sind Dem Menschen Gottes Wege;
  Bertrauen nur führt, Gott, dein Kind, Wohin es gehen möge.
  Muthig wall' ich fort,
  Gott ist aller Ort!
  Seel' erheb' den Blick!
  Bestehl ihm dein Geschick!
  Er wird es schon vollsühren.
- 3. Es hat bein Gott bir offenbart, Wie du nach Recht foust handeln; Wer treulich sein Gesetz bewahrt, Wird stets im Lichte wandeln. Gottes Lehr' ist hell, Frischer Lebensquell! Geh' und übe sie; Gewiß, du strauchelst nie, Denn Gottes Wort ist Wahrheit.

## 184. Mel. 3ch jage nicht, du, Gott.

- 1. Das Leben bietet Laft und Leib,
  3u bulben und zu tragen;
  3ch bleibe meinem Gott geweiht,
  Bill nimmer, nimmer zagen.
  Die Sonn' aus buntler Wolfe bricht —
  Gewiß, mein Gott verläßt mich nicht!
- 2. Wenn gift'ge Junge Lügen spricht Und meine Unschuld höhnet — Stets heilig bleibe mir die Pflicht; Ein Gott die Lugend fronet. So sehr der Bosheit Schlange flicht — Gewiß, mein Gott verläßt mich nicht!
- 3. Ach, fliebet mich mein schönftes Glück, Rimmt Gott mir meine Lieben Wohl füllt mit Thränen sich mein Blick; Doch Gott kann nicht betrüben!
  Die Lieben wallen jest im Lickt Gewiß, mein Gott verläßt mich nicht!
  - 4. Und nahet fich mir felbst der Tod Mit allen feinen Schauern Gott hilft mir auch aus biefer Noth! 3ch will nicht jaghaft trauern; 3ch rufe voller Zuversicht: Gewiß, mein Gott verläßt mich nicht!
- 5. So bleibst du, Bater! immer mein 3n allen meinen Tagen;
  So bleib' ich, Ew'ger, immer bein In allen Lebenslagen.
  Nur Gott bleibt meine Zuversicht:
  Gewiß, mein Gott verläßt mich nicht!

## 185. Mel. Dennoch bleib' ich flets bei bir.

- 1. Fremd bin ich in diefer Welt, Unbekannt am Pilgerstabe; Mit dem Sinn, der Gott gefällt, Wall' ich hin zu meinem Grabe. Doch an meines Gottes hand Zieh' ich in der heimath Land.
- 2. Der Beschwerben trag' ich viel' In der Franke, wo ich walle; Aber die Ein Ruheziel, Da vergeffe ich sie alle. Froh an Gottes Baterhand Wall' ich in das Baterland.
- 3. Biele Freuden spriegen hier Mitten auf der Ballfahrt Pfade; Oft eröffneten sich mir Alle Brunnen seiner Gnade, Und an frommer Freunde Sand-Bieb' ich bin in's beff're Land.
- 4. Und wenn mich bie Belt verkennt, Ruhig trag' ich meine Burbe, Die mein herz nur Prüfung nennt — Denn ich fühle meine Burbe. Auch von aller Belt verkannt, Zieh' ich froh in's Baterland.
- 5. Fremd sei ich in dieser Welt, Unbekannt am Pilgerstabe! Mit dem Sinn, der Gott gefällt, Wall' ich fort zu meinem Grabe. Meinem Gotte wohlbekannt, Zieh' ich heim in's Baterland.

## 186. Eigene Melodie.

- 1. Auch selbst in meinen Unglückstagen Schau' ich zu bir, o Gott und Bater, auf, Und bente, wie du liebend mich getragen, Wie du mir Freude gabst, wie du mein Zagen In Muth verkehrtest bei des Schicksals Lauf.
- 2. Ich bente bein, wenn auch bas Leben Mit feinen Schatten meinen Blid umhüllt; Ich bente bein, wie oft bu mir gegeben Der Sonne Licht, wie oft Ihr Strahl mit Beben Und Wonne mir bas stille Herz erfüllt!
- 3. Und ob auch meine Lieben geben Bu bir, mein Gott, ber All' uns einst vereint: In ihnen konnt' ich beine Liebe sehen, Und so gesegnet beinen Rath versteben, Der buntel zwar, boch gutig kets erscheint.
- 4. Und follt auch Alles mir entschwinden, Was noch mein Herz an bieser Erbe hält: Dich, bich, o herr, tann boch tein Wechsel binden Dich, ew'ge Liebe, tann mein Glaube finden; Du bleibst mir, wenn mein irdisch hans gerfällt.

## 187. Eigene Meloble.

1. Ermatte nicht, o herz!
Detampfe beinen Schmerz,
Und fieb', er geht vorüber!
Der Tugend Pfad ist steil;
Doch führt zum ew'gen heil
Er endlich bich hinüber.

- 2. Der Erbe Gram vergeht;
  Des himmels Wort besteht, —
  Es wird auch bich erheben.
  Bergiß bas herbe Leid';
  Bald wird bie best re Zeit
  Dir Seelenfrieden geben.
- 3. Anr Unschuld ftärtt ben Muth; An ihrem Herzen ruht Der Schmerz mit sanfter Klage; Gar balb entslieht die Nacht, Ein heller Morgen lacht Und wird zum frohen Tage.
- 4. Gieb, Gott, zum Dulden Kraft; Bas inner'n Frieden schafft, Gieb meiner Seele immer! Sei du mein bestes Theil, Du, Gott, mein ew'ges heil, Ich lasse von dir nimmer!

## 188. Eigene Melobie.

1. Der du beiner Kinder Fleben, Bater, Gott, so gern erhörst; Der du selbst mich beten lehrst: Du wirst wohl mein herz versteben. Ich vermag es taum zu lallen, Was die Brust so froh erfüllt; Meine Klagen sind gestillt, Freudenthränen mir entfallen.

- 2. D bu, Bater aller Gute!
  Du mein Gott! Alliebender!
  Hallelujah! Du, mein Herr,
  Stimmest heilig mein Gemüthe.
  Bie vermag ich, bich zu preisen,
  Bie's mein bürstend Herz begehrt?
  Der bas Gute mich gelehrt,
  Bird zum Lob mich unterweisen.
- 3. Ach, ich hab' mit Leib gerungen, Und dies Ang' war thränenschwer, Und mein Herz war freudenleer; — Da hab' ich dem Herrn gesungen — In den Busen kam der Frieden, Freud' in's Auge mir zurück. Drum am himmel weilt mein Blick, Ift es dunkel gleich hienieden.
- 4. Bas tann mich benn hier betrüben,
  Bas bengeinst bu, zagend herz?
  Auf, bezihme beinen Schmerz!
  Sieh', bein Baterland ist brüben!
  Mag bas Beltall selbst erzittern,
  Selbst wenn Erd' und himmel bricht,
  Auf, mein herz, und zage nicht!
  Richts barf beinen Muth erschüttern!
- 5. Ift auch oft ber himmel trübe, Wird bie Last mir oft zu schwer: hülfe kommt von Oben her, Ewig waltet Gottes Liebe.
  Es entgleitet Well' auf Welle, In das Meer der Ewigkeit So verrinnet auch mein Leid, Und ich schaue froh in's helle.

- 6. Wie vermag ich bich zu nennen, Ein'ger, Ew'ger, Bater, Gott?
  Wie vermag ich bis zum Tob Würbig, Herr, bich zu erkennen?
  Blick' auf unser Dasein nieber,
  Der du breitest aus die Nacht;
  Der du schufst der Sonne Pracht,
  Merkest auch auf meine Lieber.
- 7. Herr, vernimm mein kindlich Lallen, Schirme mich in deiner Hut! Gieb dem Herzen Kraft und Muth, Nicht der Sunde zu verfallen. Dir, Herr, den ich ewig liebe, Sei geweiht mein Lobgesang; Dein sei Preis und Ehr' und Dank, Dein die Tugend, die ich übe.

### 189. Eigene Melodie.

1. Was du sendest, Wie du's wendest, Gott, du gründest unser Glück! Was das Leben Uns mag geben —

Benn vom Pfabe

Deiner Gnabe, Bater, ich gewichen bin,

Und du rufest Den du schufest,

Gott, zu beinem Richtstuhl bin; Strafft am Kinde

Hart die Sünde,

Sendest Kummer ihm und Roth: Auf dich tranet, Zu dir schauet

Gott, ber bein auch bleibt im Tod.

3.

## 190. (Pf. 131.) Eigene Melodie.

- 1. Nie soll mein Herz, v Gott, sich blaben, Und stolz nicht schau' mein Aug' umber; Der Fuß erklimme keine Höhen, Die zu erklimmen ihm zu schwer.
- 2. Rein, meine Seele gleich' an Stille Dem Sängling an der Mutterbrust; Ihn leitet nur der Mutter Bille, Und ihre Wonn' ist seine Luft.
- 3. So Jörael, an Gott gelehnet,
  Giebt ganz sich seinem Gotte hin;
  Fühlt so sein Leben erft gekrönet,
  Fühlt so bes Lebens Hochgewinn.
- 4. Ich will nicht ringen, will nicht streben Mein ganzes herz sei bir geweiht; Dem Kinde wird ber Bater geben Bon Ewigkeit zu Ewigkeit.

## 191. Eigene Melodic.

- 1. Sott ist mein Licht!
  Nach Wahrheit schmachtet meine Seele; Nur in der Wahrheit sind' ich Ruh'.
  Wer leitet mich, daß ich nicht sehle?
  Ich wende mich dem Urquell zu:
  Gott ist mein Licht!
- 2. Gott ist mein Heil! Mein Herz sucht sehnend hier nach Frieden; Nach Glück und Frieden ringt die Kraft. Wo find' ich Seelenruh' hienieden? Ich schou' zu ihm, der Welten schafft: Gott ist mein Heil!

- 3. Gott ift mein Licht!
  Benn mich bes Zweifels Stürm' umtoben,
  Benn mich bes Jrethums Racht umbnut:
  Blid' ich getroft zum Bater broben,
  Der mich mit seinem Geist erfüllt —
  Gott, ift mein Licht!
- 4. Gott ist mein heil!
  Durch ihn allein blüh'n Lebenstrenden,
  Bon ihm kommt all' mein Erdengstid;
  Doch brücken mich auch schwere Leiden —
  Entfagend spricht mein naffer Biel:
  Gott ist mein heil!
- 5. Gott ist mein Lick!
  Frohlocke bankend, meine Geele!
  Der Sonnen schuf, ist auch bein Licht.
  Mag Alles bleiben, was ich wähle,
  Mag Alles flieh'n ich zage nicht:

### 192. Mel. Preif', Beracl, preif' boch ben herrn.

1. **Was zag'** ich? Gott regiert die Welt! Er ist's, dem ich vertraue. Er bleibt, wenn Alles wankt und fällt, Der Fels, auf den ich baue. Sein Baterherz Wägt Frend' und Schmerz. Er thront in hell'gen Hobe: Sein Bille wur geschehe.

2. Er schließt bes Tages Pforten auf, Und führt ber Sterne Heere; Den Strömen zeigt er ihren Lauf, Sein Wint gebeut bem Meere. Er führt auch mich So väterlich, Wo ich nicht Wege sehe: Sein Wille nur geschehe!

3. Ein Tag sind vor ihm tausend Jahr,
Er herrscht seit Ewigkeiten.
Bor seinem Blick liegt hell und klar
Die dunkle Nacht der Zeiten.
Er, groß von Nath
Und stark von That,
Rennt, was ich nicht verstehe,
Sein Bille nur geschebe!

4. Mein Leben ift ein Augenblick, Bon ihm mir zugemeffen. Jum Staube kehrt der Staub zurück, Bald von der Welt vergeffen. Mich ruft der Tod, Auf fein Gebot In meines Gottes Nähe: Sein Wille nur geschehe!

#### 193. Eigene Melodie.

1. Sott, Urquell aller Gute, Gott, Urquell aller Macht! Du ichauft in mein Gemüthe, Siehst in bes herzens Nacht; Rennst, was bie Bruft beweget, Was sich im Innern reget.

- 2. Doch tann ber Mund nicht schweigen, Und Borte fucht bas Herz; Das Knie will bir sich neigen, Der Geift schaut himmelwarts. Das Kind fleht zu bem Bater, Dem helfer, bem Berather.
- 3. D, laß mein Werk gebeihen, Gieb mir mein täglich Brot! Willt du mir huld verleihen, Bewahre mich vor Roth! Laß an ber Erde Gaben Den Erbensohn fich laben!
  - 4. Doch Armuth wolle senden, Gewährt die Armuth Heil; Aus deinen Baterhanden Ift Alles lieblich Theil. Rur Kraft verleih' zum Tragen, Zu bulden, zu entsagen.
- 5. Laß Großes mich vollbringen 3n meiner Brüder Kreis; Laß all mein Thun gelingen, Bollbracht zu beinem Preis! Laß nimmer untergeben Was meine hände faen!
- 6. Doch haft bu es beschloffen:
  "Bleib' unbemerkt und still!"
  Ich sage unverdroffen:
  "Rur so, wie Gott es will!"
  Ich bleib' in meinen Schranken;
  Will bir auch bafür banken.
- 7. Nicht in ber Jahre Mitte Laß mich von bannen geh'n! Gewähre mir bie Bitte, D Gnab'ger in ben Göh'n! Den Meinen mocht' ich leben, Für ihre Bohlfahrt ftreben!

8. Doch rufft du morgen, heute — Mein Gott ich bin beveit; Zieh' aus dem Erdenstreite Zur himmels-Seligkeit. Du wirst mit allen Meinen Dort oben mich vereinen

## 194. Mel. Bu bir, ber fiber Sternen thronet.

- 1. Plicht immer kunn ben Sturm befchwören Des Menschen schwache Willensmacht; Rein Retter will bie Bitte hören, Erlösen aus bes Unglude Nacht. Bon beinen Friedenspalmen allen Siehst bu bie theuren Blätter fallen.
- 2. Doch ift nicht aller Troft verschwunden, Es bietet Troft bas eigne Herz; Ift bies mit seinem Gott verbunden, Und strebt es immer himmelwärts: So darfft im Sturme bu nicht beben, Denn bein ist ja bes himmels Leben.
- 3. Tritt dann hinaus in die Gefilde,
  Sieh', wie dein Gott die Erde schmückt!
  Es muß an diesem hehren Bilde
  Dein Herz sich fühlen hochbeglückt.
  Ach, überall ist Gottes Liebe,
  Und läutert, lichtet alles Trübe.
- 4. Such' Tröftung in bem Lebensbuche; Dem Frommen geht es endlich gut! Rein, unter einem ew'gen Fluche Der Kinder Gottes Keines ruht. Dein Gott ist's, der die Wege leitet; So wird dir endlich heil bereitet.

Und will sich noch bein Blick nicht heitern, So schwinge jum Gebet bich auf; Das wird bas herz bir froh erweitern, Geebnet wird bein Lebenslauf; Du fühlft ber ew'gen Liebe Segen, — So muß bes herzens Sturm sich legen.

Auch währt ja biefes Erbenwallen Nur einen kurzen, kurzen Tag. Siehst du der Palme Blätter fallen, D Mensch, dann sei dein Glaube wach: Es folgt der Erbennacht ein Morgen, — Dann, sehnend Herz, bist du geborgen.

Drum, wird ber Seel' um Frieden bange: Gott tröftet mich mit feinem Wort, Und aus des Lebens hartem Drange Schau' ich den sichern Friedensport. Mich wird des Baters Auge hüten; Ihn preif' ich auch, wenn Stürme wüthen.

## 195. Eigene Melodie.

1. Pur Gott im himmel ist mein Troft, Auf ihn allein geht all mein hoffen; Ist dunkel auch mein Weg verhüllt, Ist auch mit Dornen er gefüllt — Der Weg zu Gott ist hell und offen. Wenn Rummer mich banieder beuget Und jeder Trosteslaut mir schweiget — Ein Blick zu meinem Gott hinauf, Der richtet meine Seele auf.

- 2. Rur Gott im Himmel ist mein Trost, Bon ihm laß ich mich willig lenken; Bohin mir Gott zu geh'n besiehlt, Ich weiß, daß es zum Guten zielt, Ich sich solle, will mich nie bedenken. Und ist die Absicht mir verborgen, So wälz' auf Gott ich meine Sorgen; Wich leitet seine Baterhand, Und was mir frommt, ist ihm bekannt.
- 3. Rur Gott im himmel ift mein Troft, Was könnte mir die Erde geben? Gemeffen ist mir meine Zeit, Ich bin zur heimfehr steis bereit; Ein Traum enteilt das Erdenleben. Erlang' ich Schäpe auch und Ehren, Und was die Sinne nur begehren So halt mich der Gedanke wach: Sie folgen mir in's Grab nicht nach.
- 4. Rur Gott im himmel ist mein Troft, Wenn Sorgen mich und Mangel drücken. Richt leb' ich für die Erd' allein, Sie ist für meinen Geist zu klein; Orum will ich auf zum himmel blicken. Und ist die Erde mir verloren, Ich bin für höheres geboren! hier endet bald mein Lebenslauf, Dann nimmt mich Gott zu Ehren auf.

1. Der herr ist mein!
Wenn freundlich mir die Sonne lacht,
Mein Tagewert gelinget:
Gott, ruf' ich, du haft es vollbracht,
Mein herz von dir nur singet.
Was ich auch habe — es ist bein:
Der herr, mein Gott, der herr ist mein!

- 2. Der herr ist mein!
  Erlischt bes Tages Glanz und Licht,
  Und grause Sturme toben,
  Dann sprech' ich: herz, verzage nicht,
  Empor ben Blid nach Oben!
  Gleich schwindet bann ber Seele Pein:
  Der herr, mein Gott, ber herr ist mein!
- 3. Der herr ist mein!
  Benn frech das Laster sich erhebt,
  Trots aller Tugend Segen:
  Ein heil'ger Muth mich dann belebt,
  Ich tret' der Sund' entgegen,
  Zerköre ihren Zauberschein,
  Der herr, mein Gott, der herr ist mein!
- 4. Der herr ist mein!
  Benn selbst bas Laster auf bem Thron
  In Purpurglanz sich schmüdet;
  Ich fürchte nicht bes Staubes Sohn,
  Deß haupt die Krone brüdet;
  Und nenn er tausend heere fein:
  Der herr, mein Gott, ber herr ist mein!
- 5. Der herr ist mein!
  11nd wenn der Bruder mich vergist,
  Wir feine hand verfaget,
  Wein herz die Lieb' an ihn vermist,
  Die mit dem Dulder klaget:
  Darf ich. des Baters doch mich freu'n!
  Der herr, mein Gott, der herr ist mein!
- 6. Der Herr ist mein!
  Und wenn die lette Stunde schlägt,
  Und ich von dannen gehe,
  Auswärts der Tod die Seele trägt
  Jum Bater in der Höhe:
  Ich gehe zu der heimath ein —
  Der Herr, mein Gott, der Herr ist mein!

h. Wandel in Gottes Begen.

#### 197. Eigene Melobic.

- 1. Bu bir, ben alle Wesen loben,
  S Gott, erheben wir bas Herz!
  Du hast uns hoch zu bir erhoben,
  Bogk von ber Erd' uns himmelwärts.
  In beinem Bilbe hast du uns geschaffen,
  Daß wir uns fühn bem Erdenstanb' emtraffen.
- 2. Du leuchtest uns auf allen Wegen, In beinem Lichte seh'n wir Licht. Dein Wort gewährt uns Trost und Segen; Wir schau'n auf dich und wanken nicht. O selig, wer vor dir hienieden wandelt, Nach beinem heil'gen Willen stets nur handelt!
- 3. Du bift, o Gott, die reinste Liebe;
  Du pflanztest Lieb' in unf're Bruft.
  Sie läut're benn all' unf're Triebe!
  Durch sie beglücken, sei und Lust.
  Wenn reine Lieb' und Hulb und nur beseelen,
  Dann wird das mahre heil uns nimmer fehlen.
- 4. Gerechtigkeit sind beine Pfabe, Auf Recht gebaut hast du die Welt; Doch schenkst du Sündern beine Gnade, Die auch ben Schwachen gern erhält. Dir folgen wollen wir in Lieb' und Tugend; Dir weihe, Gott, schon früh sich uns're Jugend.
- 5. "Seid heilig," tönt's zu allen Zeiten,
  "Bie ich, eu'r Schöpfer, heilig bin!"
  Dies Bort foll uns hienieden leiten,
  Es führ' uns, heil'ger, zu dir hin.
  Du bift bes ew'gen Lebens ew'ge Sonne —
  Bor bir zu wandeln fei uns höchste Bonne!

### 198. Mel. Das Erbenrund mit seiner Pracht.

- 1. Rie will ich, Gott, so thöricht sein, Bill nie bem Bahne leben, Es fei ber Mensch alebann schan bein, Gefällig bir sein Streben, Go er von Gott und Glauben spricht, Doch frevelt wider Recht und Pflicht.
- 2. Dein heilig Wortziet uns gelehrt, Was Frömmigkeit bebeute; Was uns in beinen Augen Werth Und fel'gen Lohn bereite: Ein Herz, das für die Brüder schlägt, Und frommen Glauben in fich trägt.
- 3. Was hilft's, mit liebeleerer Bruft
  Bon feinem Glauben reben?
  Der Fromme kennt nur eine Luft:
  Ein lieblich blübend Eben
  Bereitet seines Herzens Kraft,
  Und Ebles feine Hand erschafft.
- 4. Auf Erben hat und Gott gestellt, Auf baß wir sie verschönen; Dies ist's, was, Bater, die gesällt, Dies soll das Leben frönen. Wer seine Brüder treulich liebt, Nur der den rechten Glauben übt.
- 5. Ich weiß es wohl, ein fromm Gefühl Genügt oft bem Gemüthe; Doch bleibt Gefühl nur frommes Spiel — So gleicht es flücht'ger Blüthe, Der weder Thau noch Regen fließt, Der keine Lebensfrucht entsprießt.

6. Reich' ich bem hungrigen mein Brot, Löf' ich ber Unschuld Ketten; Heil' ich ber Menschheit Schmerz und Not Und eile, sie zu retten: Dann fleh' ich fest in bieser Welt, Und weil' einft, Gott, in beinem Zelt.

#### **199.** (Pf. 128.) Mel. Sie haben mich gebränget.

- 1. Wohl bem, be Gott verehret, Auf feinen Wegent geht! Bu beffen Hause kehret Der Segen früh und spat.
- 2. Rährt bich ber Fleiß ber Sanbe Bei immer heiterm Muth: Wohl bir bis an bein Enbe, Bohl bir, bu haft es gut!
- 3. Dein Weib ist gleich ben Reben, Die frisch bas haus umzieb'n; Und beinen Tisch umgeben Die jungen Zweig' und blüb'n.
- 4. D fieh'! fo wird gefegnet, Wer Gott verehrt und liebt; Db ihm auch Leid begegnet, Doch bleibt er unbetrübt.
- 5. Aus Zion fieht er kommen Das Glück ber höhern Welt, Und Alles muß ihm frommen, Weil er zu Gott fich halt.
- 6. Und tommt er einst zum Sterben: Lebt fein Gebachtniß fort, Und Entel werden erben Den Segen hier und bort.

- 1. Rater, wir suchen bich! Lächeln Sonnen unserm Leben; Und ob Sturme sich erheben, Wetter brauen fürchterlich: Bater, wir finden bich!
- 2. Bater, wir finden bich!
  Benn des Frühlings Lüfte weben,
  Benn in Schnee gehüllt die Höhen —
  Lenz und Winter rühmen dich —
  Bater, wir ehren bich!
- 3. Bater, wir ehren bich!
  Führst du mich durch Blumenauen,
  Dber durch Gewittergrauen:
  Deine Gnave zeiget sich —
  Bater, du segnest mich!
- 4. Bater, bu segnest mich!

  Bringt bas Leben tausend Freuden;
  Ift es reich an Schmerz und Leiben —
  Jubelnd, seufzend preif' ich bich:
  Bater, wir lieben bich!
- 5. Bater, wir lieben dich!
  Benn du beinen Engel fendest,
  Meinen Lauf auf Erden endest,
  Deiner Huld- befehl' ich mich:
  Bater, wir schauen bich!

#### II. Pflichten in Beziehung auf uns felb

a. Selbftfennntiß, (Selbftprüfung.)

**201.** (Rach Pf. 1.) Eigenc Melodie.

- 1. Sohl bem, ber dos Frevlers Rath
  Sorgsam sich entziehet!
  Wohl ihm, der der Sünder Pfad
  Ohne Säumen fliehet!
  Höhnt ihr Spott
  Pflicht und Gott —
  Er wird fich entsernen,
  Gattes Wort erlernen.
- 2. Wie die hohe Palme grünt Un des Bachs Gestaden, Blüht, wer treu dem Höchsten dient, Raich mit Frucht beladen. Glück und Heil Sind sein Theil; Mitten unter Stürmen Bird ihn Gott beschirmen.
- 3. So gebeiht ber Frevler nicht,
  Der ben herrn verachtet,
  Nie nach höh'rer Weisheit Licht
  Und dem himmel trachtet.
  Wer er sei —
  Er ist Spren,
  Den der Wind verwehet,
  Und sein Weg vergehet.

4. Darum gieb, o Herr, mir Kraft,
Deine Bahn zu wandeln,
Daß ich stets gewissenhaft
Möge vor bir handeln.
Laß mich bein
Ewig fein!
Glüdlich hier auf Erden,
Selig bort zuewerden!

## **202.** (Nach Pf. 73.) Mcl. 3ch will mit Danten.

Deil euch allen, edle Seelen, Die ihr das Gute treu und standhaft übt! Rie kann es euch an Troste fehlen, Die ihr den Herrn mit voller Indrunst liebt. Denn nie verzagt, wer reines herzens ist, Wer nie, was ihm der herr gebeut, vergist.

Doch wehe bem, ber bich verfcmähet, Herr, beinen Rath und bein gerecht Gebot; Der fündigend Verberben faet,

Und es vergist, was bein Gericht ihm brobt! Rein Gunder bleibt vor beinem Angesicht; Bald trifft ihn schwer bein strafendes Gericht.

Drum bleib' ich bein in Glück und Leiben, Denn bu hältst mich an beiner rechten Hand; Nichts, Höchster! soll von bir mich scheiben

3ch will bir treu fein bis jum Grabesrand. Du leitest mich nach beinem weisen Plan, Und einstens nimmst bu mich mich zu Ehren an.

Sab' ich nur dich, was kann mir fehlen? Rommt dir das höchste Gut der Erde gleich? Du krönst mit Seligkeit die Seelen,

Die sich bir weih'n, in beinem ero'gen Reich. Wo ist ein Gott, ein Weltenherr wie bn? Heil mir, wenn ich in beiner Liebe ruh'!

- 5. heil mir, wenn meine Seele trachtet Rach bem, was mir bein heilig Wort gebeut! Ob Leib und Seele mir verschmachtet, Und auf mich kommt der Erde herbstes Leid — Du bist, Erhabener! doch allezeit Des frommen herzens Trost und Seligkeit.
- 6. So foll benn nichts von bix mich scheiben;
  Ich fühle ganz bas Glück, bein Kind zu sein,
  Auf bich zu schau'n in Glück und Leiben,
  Und aller beiner Werke mich zu freu'n.
  Gerecht ist stets und segensreich bein Thun;
  heil Allen, die an beinem Herzen ruh'n!

### 203. Mel. Sellig, beilig, Gott ber Welten.

1. Deilig bift bu, Gott ber Ehren, Alles zengt von beinem Ruhme! Diefer Ruf aus himmelsfpähren Tont auch hier im heiligthume:

Sallelujal.

2. Reine Herzen laßt und weihen Unferm Gott und Bater broben! Fromme Saaten laßt und ftreuen, Heilig nur ben Heil'gen loben!

Salleluja!

3. Laffet Unschuld bei uns wohnen, Eraget nie ber Sunde Retten; In den Hitten, auf den Thronen Laft der Seele heil uns retten!

Sallelnial

4. Immer aufwärts laßt uns streben, Ringen nach ber Tugend Höhe — So nur heil'gen wir bas Leben, Beilen stets in Gottes Nähe.

Salleluja!

Ruft uns bann bie lette Stunde, Lösen fich ber Erbe Banbe — Mit ber Geisterschaar im Bunde, Ruft ber Geift im heimathlande:

Hallelujah!

### 204. Eigene Melodie.

- 1. Perr, an beine Worte Halt' ich mich allein.

  Bas mir beine Lehren
  Bäterlich verwehren,
  Soll mir ewig ferne fein;
  Sie nur schaffen Seelenruh',
  Sie find heilig, herr, wie du.
- 2. Aller Stolz foll ferne, Ferne von mir fein!
  In der Wefen Kette
  Ift ja meine Stätte,
  Ach, so winzig nur und klein,
  Und so kurz mein Weilen hier!
  Demuth nur geziemet mir.
- 3. Aller haß foll ferne, Ferne von mir fein! Jiemt ja Lieb' und Milbe Gottes Ebenbilbe; Dürft' ich biefes Bild entweih'n? Gott liebt jede Creatur, Darum üb' ich Liebe nur.
- 4. Aller Neid foll ferne, Ferne von mir fein! Alles, was ich habe, Ift des Baters Gabe, Was mir nüst, weiß er allein; Wein fei wenig oder viel, Ich gelange doch an's Ziel.

- 5. Aller Trug foll ferne, Ferne von mir fein! Für der Wahrheit Sache Gab mir Gott die Sprache; Nügt' ich sie zu falschem Schein, Dann erwies' ich meinem Gott, Statt des Dankes, Hohn und Spott.
- 6. Was bir, Herr! mißfället,
  Soll mir ferne sein.
  Jeden Tag verhaßter
  Werde mir das Laster;
  Jede Sünde will ich scheu'n!
  So gelob' ich's; schenke du,
  Güt'ger Bater, Kraft dazu!

- 1. Was rennst bu durch des Lebens Pfade
  So forglos und vermeffen hin,
  Und merkest nicht, wie die Gestade
  Der Zeit so schnell vorüber slieh'n?
  O nimm der drohenden Gefahr
  Mit Ernst und weiser Vorsicht wahr!
- 2. Bon Eigenlieb' und Stolz geblendet, Gehft du die unheilvolle Bahn; Du kennst dich nicht! Ach, traurig endet Des Allzusichern blinder Wahn! Drum schene du die heil'ge Pflicht Der strengen Herzensprüfung nicht.
- 3. Sprich bei bir felbst: Was ist mein Leben? Wie nügt' ich die vergönnte Zeit? Wem war mein Denken und mein Streben, Mein Wollen und mein Thun geweiht? Hab' ich verständig auch bedacht, Was weiser mich und selig macht?

- 4. hab' ich auf Gottes Wort geachtet? War fein Gefet auch mein Gewinn? hab' ich beharrlich flets getrachtet, Ju bienen ihm mit frommen Sinn? In Freud' und Leid auf ihn gebaut, Und ohne Wandel ihm vertraut?
- 5. War seine Gnabe mein Berlangen, Und seine Ehre mein Bemüh'n? Nahm ich, was ich von ihm empfangen, Mit Dant und mit Ergebung hin? War sein Liebe meine Luft, Und schlug ihm kindlich meine Bruft?
- 6. Und achtet' ich bes Menfchen Würbe,
  Und nährt' ich forgsam meinen Geist?
  Und herrscht' ich über die Begierde,
  Die leicht in Schand' und Clend reist?
  Bekampft' ich stell mit Ernst und Kraft,
  Die Stürme wilder Leidenschaft?
- 7. Folgt' ich sem warnenben Gewiffen, Wenn feine Regung ich empfand? War ich mit Luft zu thun befliffen, Was ich als recht und gut erkaunt? Erhob auch andachtsvoll mein herz Bom Tand der Welt sich himmelwärts?
- 8. Und hab' ich, wenn bie Brüder litten, Mit Eroft und Stilfe fie erfreut? War ich gerührt bei ihren Bitten, Und ftets zu ihrem Dienst bereit? Und scheut' ich bei bem Ruf ber Pflicht Auch selbst ein schweres Opfer nicht?
- 9. Die Gaben, so mir Gott beschieben, Sab' ich mit Armen fie getheilt? Sab' ich erquistt ben Lebensmilben? Des tranten Dulbers Schmenz geheilt? Konnt' ich auch seibt bem Feind venzeih'n, Bon Jorn und Nachkneierbe rein?

- 10. Bie, ober war mein ganzes Streben Ein leeres Spiel ber Eitelkeit?
  Sucht' ich nur einzig mir zu leben,
  Mit ftolzer Selbstgenügsamkeit?
  Hab' ich nur mich allein geliebt?
  Nie mich in strenger Pflicht geübt?
- 11. D herr, mein Gott, was soll ich sagen? Wie kann ich, ach, vor dir besteh'n? An meine Brust nur kann ich schlagen, Mit Reu' und Demuth zu dir fleh'n: Barmherziger, o gehe nicht Mit Staubgebor'nen in's Gericht.
- 12. Ich armer Mensch! Wie Nebel schwinden Jest meine Tugenden vor mir.
  Weh' mir, ich bin ein Kind der Sünden, Und sleh' um Gnade, Gott, zu dir!
  Mit meiner Kraft ist nichts gethan;
  O führe mich auf rechter Bahn!

## 206. Eigene Melobies

- Rlaget nicht die em'ge Gute, Rlaget nicht ben Schöpfer an, Seht ihr welfen in ber Blüthe hier ben Jüngling, dort ben Mann. Gottes Bege sind gerade; Bir, wir suchen krumme Pfabe, Beichen oft vom Guten ab, Eilen, rennen in das Grab.
- 2. Rlaget nicht bie ew'ge Liebe, Rlaget nicht die Allmacht an, Benn ber Menich die wilden Triebe Seiner Bruft nicht band'gen tann. Laffet felbst Gericht und halten, Läutern unf'res herzens Falten, hüten unf're Lebenstraft, Eh' die Sunde sie erschlafft.

- 3. Gott grub unf'res heiles Lehren Tief in unf're herzen ein; Und wir follten sie verschren, Unf're eignen Mörber sein? Sollten felbst uns Unheil stiften Und des Lebens Duell vergiften? Onrch die eigne schwere Schuld höhnen Gottes ew'ge huld?
- 4. Fürchtet ihr bes Abgrunds Tiefen Und den felbstgeschaff'nen Tod? Last uns unsern Wandel prüfen, Eh' der Untergang uns droht. Lehr' uns uns're Tage zählen, Lehr' uns, Gott! das Gute mählen, Uns'res Daseins Werth versteh'n, Und in deinen Wegen geh'n.

- 1. Darf, Gott! ber Menich es wagen, Mit Tabel bir zu nah'n? Darf Lipp' und herz wohl fragen: Barum auf unf'rer Bahn In Schmerzen und Gebrechen So viele Dornen stechen?
- 2. Aus eignem Herzen sprießet Die Saat, so wir gestreut; Aus inn'rer Duelle fließet Die Wonne, wie das Leid. Du willst nicht uns're Plage — Uns selber trifft die Klage.

- 3. Wenn Angik und Schmerz und qualen, Gebricht und Rieid und Brot — Darf sich's ber Mensch verhabten? Oft schuf er selbst vie Roth! Der Trägheit hingegeben, Gebeiht tein glücklich Leben.
- 4. Und wenn auf Krankenbetten Der Menfch schon früh vergeht, Durch keine Kunst zu retten, Der Tob die Blüthe mäht: — Der hat fich selbst zerstöret, Der früh den Reich geleeret.
- 5. Er tonnte Maaß nicht halten Bei frendigem Genuß; Oft fehlte Auges Walten Bei seinem Ueberfluß. Ber schwelgt und praßt in Sunden, Der muß Berberben finden.
- 6. Drum, Gott, will ich mein Leben, So oft ber Schmerz mich trifft, Ju läutern mich bestreben Bon schnöber Sünde Gift. Das Leben blüht, gebeihet, Wird's dir, o Gott! geweihet.

### **208**.

Eigene Melobie.

1. Nicht ber schwache Erbensohn Rann und barf mein Borbild fein; Bu ber Tugend heil'gem Thron Leuchtet nie best Lichtes Schein. Nein, bu gut'ger Bater broben! Besser haft bu mich bedacht, haft bem Staube mich enthoben Und bem himmel nah gebracht.

- 2. Gott nur foll mein Borbild fein, Den bas ganze Weltall preif't; Rur auf Gott, auf Gott allein Richte ftets sich herz und Geift. Gott, du Bater aller Geifter, Du nur bist bes Lebens Licht! Gott, bes Weltalls großer Meister, Du nur ftrabift bem Angesicht!
- 3. Lieb' ift beine bochfte Luft, Liebe ichuf, erhält bas All. Go foll in ber Menfchenbruft, Go foll auf bem Erbenball Nur bie reinste Liebe wohnen, Sie, die Brüder hoch beglückt, Und in hütten, wie auf Thronen, Jeglich Menschenherz erquickt.
- 4. Milbe schaut' bein Baterblick Rieber auf bas Erbenrund. Dem auch blühet Freud' und Glück, Der verhöhnet beinen Bund; Ihm auch leuchtet beine Sonne; Ihm auch spendet beine Hand; Ihm auch fließet reiche Wonne; Er auch ist bein Kind genannt.
- 5. So ber Mensch in beinem Bilb Gründe fest ber Liebe Reich;
  Bon Barmherzigkeit ersüllt
  Sei bas herz ihm groß und reich;
  Trage stets ber Brüber Schwäcken,
  Uebe Sanstmuth und Gebuld;
  Bolle niemals Unbill rachen,
  Und verzeih' bes Schuldners Schuld.

- 6. Zeig' ihm, wie die Tugendbahn hell erglanz' im Sonnenschein, Wie der Sünde finst'rer Wahn Rach sich ziehe Schmerz und Peine; Wandle so in Gottes Wegen, Der den Sünder an sein herz Führet durch den Erdensegen, Und ihn lenket himmelwärts.
- 7. Gottes Wege allesammt
  Sind gerecht, sind heilig, wahr
  Und der Mensch, der Söh' entstammt,
  Nah verwandt der Engelschaar,
  Soll das Rechte stets nur üben,
  Flieben jeden Trug und Wahn;
  Soll die Wahrheit innig lieben,
  Wandeln seines Gottes Bahn.
- 8. Treue bleibe sein Gewand;
  Recht sei seine schönfte Zier;
  Unschuld schüpe seine Hand,
  Wirte redlich für und für.
  Sonnen muffen eher wanken
  In des himmels fester Bahn,
  Eh' der Mensch, selbst in Gedanken,
  hege Falscheit, Trug und Bahn.
- 9. Seilig bift du, Ewiger! Ruft am Thron der Engel Chor; Seilig bift du, Weltenherr! Ruft der Mensch zu dir empor. Gott, du liebest nur die Tugend, Haffest jede Frevelthat, Rufst dem Alter, rufst der Jugend: "Wandle stets des Heiles Pfad!"

- 10. Seilig sei ber Menschensohn, Seiligkeit sein höchster Ruhm. Tugend sei ihm Tugendlohn, und sein Serz ein Seiligthum. Frei von jedem bosen Triebe, Rie bestedt von schnöder Luft, Fülle stets die reinste Liebe, Fälle Gott die Menschenbruft.
- 11. So nur laß mein Wandel sein, Gott! von beinem Geist erfüllt, Daß ich einstens fromm und rein,. Meines Gottes Ebenbild, Auf zu beinem Thron mich schwinge, Und vor beinem Angesicht Deinen Namen preise, singe, Licht erblick' in beinem Licht.

- 1. Slücklich, wer bes Schöpfers Bild In sich selber ehrt;
  Wer von Hochmuth nicht nicht erfüllt,
  Rennt ber Menscheit Werth.
  Folgend meines Gottes Lebren,
  Darf ich, soll ich selbst mich ehren.
- 2. Athem Gottes lebt in mir, —
  Dürft' ich ihn entweih'n,
  Fröhnend schandlicher Begier,
  Trauend eitlem Schein?
  Nein, ich soll bes Schöpfers Billen,
  Aufwarts ftrebend, treu erfüllen

- 3. Richt für diese Spanne Zeit
  Schuf der Ew'ge mich;
  Erbe höh'rer Seligkeit,
  Bleib' ich ewiglich.
  Mich der Tugend zu erziehen,
  Ward das Dasein mir verliehen.
- 4. Dazu ward ber Freiheit Gut
  Mir zum Eigenthum;
  Dazu jener höh'rer Muth,
  Und ber Tugend Ruhm.
  Frei soll ich zu Gott mich schwingen,
  Soll ben himmel selbst erringen.
- 5. Beiche, weiche, Erbentand, Dir gehör' ich nicht! Höher, heil'ger ist mein Stand: Ich Sohn ber Pflicht! Pflichten sind mir keine Burbe, Zeigen mir bes Menschen Würbe.
- 6. Blühet mir ber Erbe Glück, Sochmuth bleibt mir fern; Ich erhebe meinem Blick Söher zu bem Herrn. Alles, was ich bin und habe Ehr' ich nur als feine Gabe.
- 7. Und wenn Noth bas Herz zernagt, Meiner Burbe treu, Bleib' ich ftandhaft, unverzagt, Und von Schande frei, Muthig will ich Elend tragen, Und der Ehre nie entfagen.
- 8. Gott, du kennest meine Schritte, Rennest mein Gefühl; Gott, erhore meine Bitte: Bis zu meinem Ziel, Bis zu meines Grabes Rande Hute mich vor Schmach und Schande!

#### b. Selbferhaltung.

orge für leibliches und geiftiges Wohlfein.)

#### 210. Eigene Melobie.

- 1. Tansend Jungen beten ahnlich, Taufend herzen schlagen sehnlich, Unser Bater, bir entgegen: Gieb uns, gieb uns beinen Segen! Und du, höchster, neigest Allen, Die da lautern Sinnes lallen, Stets erbarmungsvoll bein Ohr, hörest gern ber Beter Chor.
- 2. Heil mir, ich barf vor bich treten, Darf vertrauend zu bir beten;
  Meiner Brust geheimes Sehnen Darf ich, Gott! vor bir erwähnen;
  Was sich regt im Grund ber Seele Richts ist, was ich bir verhehle.
  Mit ber frohsten Zuversicht
  Tret' ich vor bein Angesicht.
- 3. Ich empfinde beine Rabe,
  Benn ich brünftig zu bir flebe.
  Und ich will mich nie vergeffen;
  Rimmer sei ein Bunsch vermeffen,
  Den ich auf zum himmet sende;
  Immer sei des Betens Ende:
  Bas du thust, ist wohlgethan,
  Tief im Staube bu' ich an.

- 4. Eins nur, wenn ich Gnabe finde, Eins gewähre beinem Kinde: Der Gesundheit Himmelsquelle Laß ihm rieseln rein und helle; Sie erhalte frisch und labend Bis an meines Lebens Abend. Meine Kraft und Lebenszeit Sej dem Guten dann geweiht.
- 5. Bohl bebarf ich Kraft und Stärle
  Zu ber Tugend heil'gem Werke;
  Soll ich schwach nicht unterliegen,
  Soll ich ob ber Bosheit siegen,
  Bei des Lebens Luft und Mühen
  Rur für Gott und Tugend glühen.
  Bater, von des Siechbetts Pein
  Wolle gnäbig mich befrei'n!
- 6. Selig ift mein Loos hienieben, 3ft Gesundheit mir beschieden. Mich durchzuckt der Jugend Feuer, Alle Wesen sind mir theuer, Und im eigenen Entzücken Such' ich Andre zu beglücken. Bater! dieses Hochgefühl Schenke mir bis an das Ziel!

- 1. Was fann, wenn Leiden uns umgeben, Mit Eroft und hoffnung uns beleben, Und lindern unfern herben Schmerz? Es ift bas reine, lautre berg.
- 2. Bas läßt uns tadelfrei von Allen Durch's prufungsreiche Leben wallen, Daß frei wir fteh'n an jedem Ort? Es ift bas reine lautre Wort.

- 3. Was schafft ber Seele stets hienieben, Den ungetrübten stillen Frieden? Was schmückt mit Segen unsern Pfab? Es ist bie reine, lautre That.
- 4. Drum will ich frommen Sinn bewahren; In Leidensnächten und Gefahren Sei meine Wehr ein fromm Gemath, In dem der Friede Gottes blubt.
- 5. Und Wahrheit nur soll mich geleiten; Dann kann ich froh durch's Leben schreiten, Es rede Weisheit nur mein Mund, Und thue Gottes Größe kund.
- 6. Der Tugend sichre Pfade wandeln, Und fromm und gottgefällig handeln, Den Nächsten tröften und erfreu'n, Soll meines Lebins Wonne sein.
- 7. So kann mit ruhigem Bertrauen Ich einst dem Tod entgegen schauen, Der mich in beff're Belten ruft, Und Entel fegnen meine Gruft.
- 8. Herr, laß mich bieses Ziel erringen! Laß beine Rabe mich burchbringen!-Sei bu mein Beistand und mein Hort In jeder Zeit, an jedem Ort!

# 212. Mel. Anbetend schau'n wir zu bir auf.

1. Ach, wie gefahrvoll ift ber Pfab, Der sich burch's Leben windet! Wer ist von uns, der ihn betrat, Und ihn nicht schläpfrig sindet? Bersuchungsstunden, die mir brau'n, Und mit mir selber mich entzwei'n, Sie schlagen bis zum Grabe.

- 2. Balb ift's bas Glud, bas mich bebreck, Mit feinen Erbenfreuben, Und bald will eine Erbennoth Zur Sünde mich verleiten. Und immer ift's bas eigne Herz, Das mich in Freuben und in Schmerz Auf ihre Pfade locket.
- 3. Doch, Bater, bu versuchest mich
  Rie über mein Bermögen; Ein sanftes Joch nur seh' ich bich Auf meine Schultern legen. Nach meinem Glauben wogest du Mir meine Leidensbürden zu, Ihn herrlich zu bewähren.
- 4. Du bift getren und bleibst dir gleich;
  Dein herz kann nicht erkalten.
  Ich leb' in einem Baterreich,
  Und laß ben Bater walten.
  Benn sich der Prüfung Ende naht,
  Dann schau' ich, Gott, in beinen Rath,
  Und segne meine Thränen.
- 5. Wo ging noch jemals feine Bahn Ein Frommer ohne Thränen? Wer stieg zur wahren Größ' heran Noch ohne banges Sehnen? Das Ebelste in uns rer Brust Muß erst von niedrer Erdenlust Wie Gold geläutert werden.
- 6. Gott, ftarke meinen Glauben nur, Die Wett zu überwinden, Und laß mich beiner Enave Spur Einst noch im Tode finden. Dein Baterbild ersteine mir, Und werbe mir ein Wint von vir Ju boines Homnels Freuben!

# 213. Mel. Bas rennft du durch des Lebens Pfade.

- 1. Dich, Höchfter, fürchten und verehren, Ift Beisheit, die dir wohlgefällt, Auf des Gewiffens Stimme hören, Wenn und zum Bofen reizt die Belt: Dies lohnt schon in der Pilgerzeit Die Seele mit Jufriedenheit.
- 2. Ber bein Geset befolgt hienieden, Und standhaft jede Sunde flieht, Stets eifrig ringt nach Seelenfrieden, Rur dir zu leben sich bemüht: Dem stehst du, Gott, mit beiner Treu' Auch in Versuchung mächtig bei.
- 3. Rein Unfall kann fein herz erschreden, Ihn stärkt fein gottergeb'ner Sinn; Er schaut, wenn Noth und Schmerz ihn beden, Auf bich, ben Allerbarmer, bin; Er zagt in Leibenswetter nicht, Denn bu bift feine Zuversicht.
- 4. In beinen Wegen wird er wandeln, Dir zu gefallen sich bemuh'n; Und wenn auch Brüder treulos handeln, Wird er ben Pfad der Sünder flieh'n; Er übet standhaft Recht und Pflicht, Und weicht von beinen Wegen nicht.
- 5. Daß Furcht vor dir mein herz befeele, Die kleinste Sünde stets zu scheu'n, Daß freudig ich bas Gute wähle, Um beiner Liebe werth zu sein: Dazu hilf mir mit beiner Kraft, " Die Wollen und Bollbringen schafft.

- 6. Laß nimmer, Bater, mich vergeffen, Wie viel du schon an mir gethan, Und deine Güte wohl ermeffen, Auch auf des Lebens Dornenbahn, Die, sei sie immer rauh und steil, Mich führt zu meinem wahren Heil.
- 7. Lag hoffnungsvoll auf's beff're Leben Mich täglich Tugenbfaaten ftreu'n; Dein Segen frone mein Beftreben, Und förbre mächtig bas Gebeih'n. . Einst wägt, o Gott, vor beinem Thron Gerechtigkeit ber Thaten Lohn.

- 1. Peiterkeit in viesem Leben, Ruhe und Zufriedenheit,. Troft und Heil im Tode geben Tugend nur und Frömmigkeit. Darum wandle auf dem Wege, Der zu viesem Ziele führt, Immer forgsam, immer rege; Lebe, wie es bir gebührt.
- 2. Lerne, Mensch, bein herz bewahren, Wenn es sich zur Sünde neigt, Und erkenne die Gesahren, Die der Sinne Lust erzeugt. Will sie deiner Schwachheit schmeicheln, So verschließ' ihr Aug' und Ohr! Will sie falsche Lugend heucheln, Halt' ihr fest die Wahrheit vor.

- 3. Siehst du Anbre Trene brechen, Wer sie seien, folge nicht! Hörst du sie verwegen sprechen, EDent' an Gott und sein Gericht! Wenn auch Reichthum, Stand und Größe, Inc Mifgestalt verhüllt:

  So durchschaue ihre Blöße,
  Die mit Abschen dich erfüllt.
- 4. Mußt du Leiben bulde stille! Tugend giebt bir neuen Muth. Wiffe, daß ein fester Bille Biel erträgt und Großes thut. Jede Mühe, jede Plage Bird dir durch die Uebung leicht, Und macht bich mit jedem Tage Für die Tugend mehr geneigt.
- 5. Stehe, Gott und herr bes Lebens!
  Jedem Tugenbfreunde bei;
  Daß sein Ringen nicht vergebens,
  Und sein Beispiel lehrreich sei. Laß ben Schwachen und Bethörten
  Seines herzens Täuschung seh'n,
  Und als Führer bem Bekehrten
  Einen Freund zur Seite fteh'n.

1. Sins ift, bas nimmer schaben, Das uns nur frommen kann, Auf allen Lebenspfaben Ju wünschen Jebermann. Es ist die Mäßigkeit, Die uns erhält in Leiben, Und unsern Lebensfreuben Die beste Würze beut.

- 2. An fie will ich mich halten,
  Benn schon und mild das Glück
  Dit seinen Truggestalten
  Bezaubert meinen Blick.
  Es sei, wenn meine Bruft "Anweh'n der Freude Flügel, "
  Die Mäßigkeit mein Zügel
  Im süßen Rausch der Luft.
- 3. Sie möge mich bewahren,
  Sie rüfte mich mit Kraft
  Und Muth in den Gefahren
  Empörter Leidenschaft.
  Stets welte der Berstand,
  Die Triebe zu beschränten
  Die uns zum Bosen lenken
  So leicht mit sanfter hand.
- 4. Nie leite das Bergnügen
  Mich ab von meiner Pflicht.
  Ach, die Gelüste trügen;
  Ihr Jauber dauert nicht.
  Ein böser Rebel zieht
  Das Herz im Rausch der Sände
  In tiese Irrgewinde,
  Wo bald der Traum entstieht.
- 5. Es blüh'n des Lebens Kräfte Rur durch die Mäßigkeit. Sie fördert die Geschäfte, Sie gießt Zufriedenheit In Mangel selbst und Noth; Indeß den wilden Freuden Mit namenlosen Leiden Der Rece Stackel droht.

- 6. D bu, ber mir bas Leben
  Berliehen und Gefühl
  Für Lust und Schmerz gegeben —
  Es bleibe stets mein Ziel,
  Daß ich zu keiner Zeit
  Selbst meinen Frieden störe,
  Daß ich, o Gott, dich ehre
  Durch fromme Mäßigkeit.
- 7. Auch wenn ber Trübsal Wogen
  Sich meinem Herzen nahen,
  Und ist mit Nacht umzogen
  Rings meines Lebens Bahn,
  Ergliht in Angst mein Herz;
  So will ich, Gottes Walten
  Stets fromm verehrend, halten
  Auch Maaß in meinem Schmerz.
- 8. D Gott, in allen Fällen,
  Im Strom der Freud' und Lust,
  Wie in des Unglücks Wellen,
  Erfülle meine Brust
  Nur der Gedant' gn dich.
  So bleibt zur sichern Landung
  Ein Anker in der Brandung
  Die Mäßigkeit für mich.
- 9. Mit ihr werd' ich nicht finken, Auch in der Leiden Racht; Rie ganz beglückt mich dünken, Ob mir das Schickfal lacht. — Dem, der an Gottes Hand Hier wandelt fromm und weise, Binkt nach des Lebens Reise Ein ew'ges Baterland.

#### c. Selbstbilbung,

(Streben nach Erreichung unferer Beftimmun

### 216. Mel. Beiterfeit in biefem Leben.

- 1. Sludtich, wer ben Pfab bes Lebens An ber hand ber Tugend geht, Dem vom Ziele seines Strebens hoffnung sanft entgegen weht! Weislich nüget er die Stunden Der ihm zugemeffnen Zeit, Und genießt, sind sie entschwunden, Einst das Glud ber Ewigkeit.
- 2. Tugend wurzt ihm alle Freuden, Die das Schidfal ihm verlieh'; Lieblich tönt ihm felbst in Leiden Froher Hoffnung Harmonie.
  Ferner Zukunft ernsten Schleier Lüftet Beider sanfte Hand, Und das Auge schauet freier Durch des Todes Nachtgewand.
- 3. In bes Lebens frohen Tagen
  Jeigen fie bes Schöpfers huld;
  Lehren uns bei Müh' und Plagen
  Auszuharren im Gebulb.
  In ber Jukunft finstern Rächten
  Lehren sie, auf Gott vertrau'n,
  Und die Wonne ber Gerechten
  Jenseits ihrer Gräber schan'n.

4. Lehr' uns, Gott, mit festem Schritte, Folgen bieser Phyrer Bahn!
Gott, erhöre uns're Bitte,
Daß wir beinem Reiche nah'n!
Leit' uns burch ben Lauf ber Jahre Sanft ben Pilgerpfad hinan;
Tugend folge uns'rer Bahre,
Hoffnung schreite uns voran!

### 217. Mel. Dennoch bleib' ich ftets bei bir.

- 1. Selig ift, in bessen Brust 2
  Stiller Seelenfrieden wohnet; \*\*
  Der stets meidet jede Lust,
  Die mit Schmerz und Reue lohnet.
  Er nur wallt mit heiterm Sinn
  Ruhig durch das Leben hin.
- 2. Bon ber Unschuld Sand beschütt, Bankt er nicht auf seinem Pfabe; Rur durch eble Thaten nügt Er der Welt durch Gottes Gnade; Treulich übt er Recht und Pflicht, Und verzagt bei Mühen nicht.
- 3. Unaussprechlich hoch beglückt Ift ein Herz, das stets hienieden Redlichkeit und Unschuld schmäckt, In ihm wohnet Seelenfrieden; Rie fehlt's to der Prüfungszeit Ihm an Trost und heiterkeit.
- 4. Seiner Seele hohes Glück Beiligt alle feine Freuden; Er sieht auf ben Pfad zurud, Dankend noch bei seinem Schaften; Hoffend, frei von inn'rer Durt, Wandelt er burch's Todesthal.

- 5. Er giebt für ber Belt Gewinn, Der bie Thoren nur beglüdet, Richt bes Herzens Frieden hin; Troftvoll und zufrieden blidet Er von feinem Pulgerftab hin auf Ewigfeit und Grab.
- 6. Wenn ber freche Sünber bebt, Sein Gewiffen ihn verklaget, Daß er ftraflich bier gelebt, Und in Leid er muthlos zaget: Dann erhebt ein reines herz Fromme über jeben Schmerz.
- 7. Menichen, Brüber, blickt hinauf 3u bem, ber im himmel thronet, Der nach biefem Pilgerlauf Richtenb nach Berbienst und lohnet! Deutt an Gott und Weltgericht, Und verscherzt bie Unschuld nicht!

### 218. Mcl. Es lebt ein Gott 2c.

- 1. Du höchster Geber aller Gaben,
  Durch beine milbe Gatigfeit
  Ift Alles, was wir find und haben,
  Bas und erhebet und erfreut.
  D präge bies und Allen ein,
  Um bemuthsvoll vor bit zu fein!
- 2. Des Geistes Licht, um zu erkennen, Was Wahrheit ober Irrthum fei; Die Kraft, vom Unrecht Recht zu trennen, Die Einsicht, ber ich mich erfreu?: Wem bant' ich alles? Air allein? Wie könnt' ich stolz auf Wiffen'fein?

- 3. Die Willenstraft, um frei zu wählen, Was gut ist und von dir geliebt; Die Triebe, die das Herz beseelen Zu dem, was wahre Würde giebt: Weß ist die Gabe? Einzig defn! Wie könnt' ich stolz auf Tugend sein?
- 4. Hab' ich im nüglichen Bemühen Gewirft mit hulfe ober Rath, Und seh' ich gute Frucht erblüben Aus dem, was ich für Brüder that: Bon dir kam Beistand und Gedeih'n! Wie könnt' ich stolz auf Thaten sein?
- 5. Wenn ich erhöht vor Andern ware An Lob und Anfeh'n in der Welt, — Ach, alle Menschengunst und Ehre, Was nutt sie dem, der dir mißfällt? Dein Beifall nur kann mich erfreu'n; Wie könnt' ich stolz auf Ehre sein?
- 6. Ward auch vom äußern Gut im Leben Mir mehr als Andern zugewandt:
  So dank' ich's dir, du hast's gegeben,
  Und nehmen kann es beine Hand;
  Geliehen ist's nur, und nicht men;
  Wie könnt' ich stolz auf Güter sein?
- 7. Nichts, was ich hab' und bin und werde, Giebt wie zur Selbsterhebung Recht; Rlein ist und bleibt der Sohn der Erde, Und Stand dies fliehende Geschlecht. Ich beuge mich, mein Gott, vor dir; Herr, wende dich nicht ab von mir!
- 8. Du liebest ben, ber Demuth übet,
  Bor bir kann hoffahrt nicht besteh'n;
  Ein herz, bas bir bie Gire glebet,
  Drum bleibe Stolz uns ewig fern!
  Und wer sich rühmt, rühm' fich bes herrn.

### 219. (Rach Pf. 15.) Eigene Melobie.

Einige Stimmen.

Wer kann würdig, Gott ber Ehre, Deinem Ramen benebet'n? Dir, bem himmel, Erd' und Meere Täglich ihre Pfalmen weih'n? Ber bringt to und Dank und Ruhm Burbig in bein heiligthum?

Die Gemeinde.

Der sit fündenreiner Seele Rach ber Tugend Abel ftrebt; Frei sich halt von Schuld und Fehle, Herr, nach bem Gefest nur lebt; Der ben Pfab ber Redlichkeit Unverrückt zu geh'n sich weiht.

Einige Stimmen.

Wer bringt Lob und Dant und Ruhm Burbig in bein heffigthum?

Die Gemeinbe.

Der im Herzen, wie im Munde - Spets die Wahrheit heilig halt, Mit der Tugend stets im Bunde Rie ein lieblos Urtheil fallt; Der des Bruders Namen schant, Treue Dienste redith lognt.

Einige Stimmen.

Wer bringt Lob und Dank und Ruhm Burdig in bein Seiligthum?

Die Gemeinbe,

Der in Wort und Blid nicht lüget, Bor Tycannen sich nicht beugt; Der sich nie bem Frevler schmieget, Und zu keinem Unrecht schweigt; Rie bes Schwachen Last vermehrt, Stets ben Gottesfürcht'gen ehrt. Einige Stimmen.

Ber bringt Lob und Dant und Ruhm Burbig in bein Beiligthum?

Die Gemeinbe.

Wer ber Pflicht getreulich lebet, Und mit kindlich frommen Sinn Immer-nach Bollendung frebet, Rach ber Beisheit Hochgewimn: Hett, ber barf bein Antlig schau'n, Darf auf beine Gnabe bau'n.

## 230.

#### Eigene Melobie.

- 1. Lag ber Erbe ihre Spiele, Lag bem Schwachen feinen Krang! In ber Blume kurzem Ziele, In ber Sinnenfreude Glanz Blühet nie das wahre Leben; Seligkeit wird nur gegeben Dem, der reich an Tugend ift.
- 2. Wenn auch von ben schönften Gaben Reichlich bir bie Erbe bot,
  Wird bir boch ein Grab gegraben,
  Das ber Bange frisches Roth,
  Das ber Freude helle Rerzen
  Löscht, und nur bie Ruh' im herzen
  heilig halt und nicht berührt.
- 3. Auch der Reiche, wenn er nimmer Dem Gefete Treue hielt, Bleibt ein Armer, denn der Schimmen Der um Kron und Scepter spielt, Stillet nicht des Geistes Sehnen, Stillet nicht die bittern Thranen, So die Schuld in's Auge lockt.

- 4. Richt ber Große hat das Leben,
  Dat das mahre Deil erfaßt;
  Glaube nur und reges Streben,
  Und die Milde, die nicht haßt,
  Rettet an den Kanne bie Siege,
  Kränzt das Grad, beschriebt,
  Bringt ein em ges Progenists.
- 5. Laß ber Erbe ihren Schimmer;
  Reich tann auch ber Arme fetn!
  Auch bie Heinfte hütte, nimmer
  3ft bem Bater sie zu tlein,
  Daß er nicht auch sie behüte,
  Inspecial feine ew'ge Gitter
- 6. Wenn sein Wort nur bleibt bein Leben, Wenn du fromm und bist: Dann ist dir das heil gestellt. Und dem Lebensnachen ist Immerdar ein hafen offen, Und der Seele süßes hoffen
- 7. Di fo richte du mein Streben, Bater, auf bas höh're Ziel! Wenn bann, was die Zeit gegeben, Auch bem kalten Tod verfiel: Bin ich reich an beiner Gnabe, Reich, weil meinem Lebenspfabe himmlische Beglückung ward.
- 221. Mel. Dich Beltenrichter, findlich icheuen.
- 1. 34 sache bich, p. herr, und finde Dich in ber herrlichkeit ber Welt, Benn in bes ftillen Thales Grunde Der heitre Lichtstrahl niederfällt;

Wenn auch bes Meeres tiefe Schlünde Der milbe Sonnenglanz erhellt. Da, Bater, fühl' ich beines Obents Beben, Wo Licht und Leben burch bie Schöpfung geben.

2. Dich find' ich, wo unr Dienschen wohnen, Die einig sind in Frend' und Leid; Und Liebe sich mit Liebe lohnen Zu jeder edlem That bereit; A Nur Sünde haffen, Sünder schonen, Bo Großmuth schwere Schuld verzeiht. Dich find' ich in der Liebe sanstem Walten, Wo treu die Gerzen an einander halten.

3. Und auch der Seele stiller Frieden,
Den sich kefaute Pflicht erringt,
Zeugt, herr! von deiner Huld hienieden,
Wenn selge Wonne mich durchdringt;
Wir lieblich batt jede Blüthe,
Und all melit Innred bir lobsingt,
Weil ich gefämpft, gesiegt in dem Vertrauen,
Daß beine Augen auf mich niederschauen.

1. Ift jede Sehnsucht mir gestillet,
Genieß' ich ganz der Erde Glück,
Ift jedes Dunkel mir enthüllet,
Entzücket mich der Liebe Blick,
Und bleibt kein Wunsch mir unerfüllet,
Und drohet mir kein Miggeschick:
Du bist, o Gott, mein höchstes Gut im Leben;
Lag beinen Geist mich immerdar umschweben!

### 222. Mel. Auf und jauchze, meine Secle.

1. Laß mich schöpfen, ew'ge Liebe, Aus der Duelle beiner Luft! Läutre meines Herzens Melebe, Läutre, heil'ge meine Bruft! Frei von Schmerz der Leidenschaft Külle mich mit himmelstraft!

- 2. Diefes Lebens wildes Treiben, Flücht'ger Wahn, der mich bernickt — Kann's beglücken? Kann es bleiben? Licht, zu dir fei aufgeblickt! Licht aus Gott, o ftrahle du Wie im Morgenroth mir zu!
- 3. Laß des Jrrthums Rebel forinden, Frei mich fühlen im Gemath; Seelenruhe laß mich finden, Wahrheit, die das Herz durchglüht; Kräftige den Geist in mir, Gott, o gieb ihm Trost von dir!

eige F

d. Beifer Gebrauch bes Lebens und feiner Gute

### 223. Mel. Das Erbenrund mit feiner Pracht.

1. Wohl ift fie turz, die Spanne Zeit, Une Ermen zugemeffen; Wer hent' sich noch des Daseins freut, Wie bald ist er vergeffen! Ein leises Lüstchen weht ihn an — Da liegt gefällt der träft'ge Mann.

Chor. Enteilt sie so bald und bie flüchtige Zeit, Die Zeit von ber Wiege zur Bahre: D Menschen, seid emfig zu nigen bereit Die wenigen flüchtigen Jahre!

2. Wohl ist sie schwach bes Menschen Kraft; Wie selten nur gelinget, Was er mit Angst und Mühe schafft, Wonach er täglich ringet; Oft wähnt er schon das Ziel erreicht, Das stets von Neuem vor ihm weicht.

- Chor. Bermag fie so wenig, die menschliche hand, D streuet nur ebele Saaten! Dann sendet der himmel den Segen auf's Land, Dann muffen die Früchte gerathen.
- 3. Gar nichtig ift ber Menschen Glück Ein Braum, ein leerer Schatten; Es raubt ber nächste Augenblick, Was kaum erstrebt wir hatten. Das schwäche Herz poll Sehnsucht glüht; Rie wird befriedigt bas Gemuth.
  - Chor. Befriedigen irbische Güter bich nie,
    Befeligt bich nimmer bie Erbe:
    Such' ewige Güter, ertampfe bir fie,
    Auf baß bir Befriedigung werbe.
- 4. Bärst du nicht meines Lebens Quell,
  Gott! spendend Kraft und Frieden,
  Bas machte mir die Nächte hell,
  Berlieh mir Trost hienieden?
  Doch du, Gott, hast mein Ziel gestellt,
  Zu reifen für die höh're Welt.
  - Chor. So sei benn bas irbische Leben geweiht, Des himmlischen würdig zu werben! Und weih'n wir bem Eblen und Guten bie Zeit, So wird und ein Himmel auf Erben.
  - 224. Mel. Mein Auge fieht, o Gott, ju bir.
    - 1. Mein Werk auf Erben wurde mir, Allgütiger! bestimmt von bir, Und mein Beruf, groß ober klein, Ist mir vertraut von dir allein.

- 2. Du führtest mich in meinen Stand, Und lentst mein Loos mit weiser Hand. Hilf mir, mein Werk zu jeder Zeit "Bor bir zu thun mit Freudigkeit.
- 3. Gerichtet sei auf bich mein Blick, a Bon bir erwartend Kraft und Midd Ju meiner Arbeit; nur mit bir, Allmächtiger! gelingt sie mie.
- 4. Den füßen Lohn vollbrachter Pflicht-Rennt und genießt be Erage nicht; Doch stets ist Gottes Segenshand Dem Fleiße freundlich zugewandt.
- 5. Dem Fleißigen, ber Pflicht bewußt, Ift feine Arbeit eine Luft; Ift Tugend ihm, gefegnet hier, Gefegnet broben, Gott, von bir.
- 6. So fei die mir verlieh'ne Zeit Stets edler Thatigteit geweiht, Bis mir, wenn meine hulle ffult, Der ew'ge Feierabend winkt.

### 225. (Rach Pf. 39.) Mel. Auf und Auchze, meine S

- 1. Sott, wie schnell versliegt das Leben, Fließet, wildem Strome gleich! Herr, was ist des Menschen Streben, Sei es noch so thateureich! Der sich König nennt der Welt, Sinkt, wie Laub dem Baum entfällt.
- 2. Doch der Menfch, dem Weib entstammet, Merkt kaum auf ben Flug der Zeit; Was ihm tief im Busen flammet, Widmet er der Eitelkeit, Wähnet, dieser Erdenball Sei das ganze Weltenall.

- 3. Bater, laß mich nie vergeffen Die so schnelle Flucht ber Zeit; Daß bas Leben abgefteffen, Ach, taum eine Spanne breit; Daß bie ftartfte Kraft vergebt, Wenn ein leises Lüftchen weht.
- 4. Diefe fincht'gen Augenblide Sollt' ich nun bem Tanbe weih'n? Streben nur nach Schattenglude, Ringen nur nach eitlem Schein? Sollt' im Schwaf bes Angesichts Buhlen um ein glanzend Nichts?
- 5. Nein, o Bater in ben höhen! hüte mich vor foldem Wahn, Nie laß folden Pfad mich geben, Leite mich auf ebner Bahn! Auf baß ich mit Geist und herz Streben möge himmelwärts.
- 6. Lehre mich, o Gott, verstehen, Weislich nügen meine Zeit! Lehre Tugenbsaat mich faen, Saaten für die Ewigkeit; Glücklich fein als Pilger hier, Selig broben für und für!

### 226. Mel. Dennoch bleib' ich ficts bei bir.

1. Wägen wir ben Berth ber Zeit, Belde Gott uns zugatenbet? Diese Saat zur Ewigtet — Gar zu bald ift fie verschwenbet. Damwerlornen Augenblick Kanft bie Reue nicht zurud.

- 2. Eitle Luft ber Sinnlichkeit Beiß in tauschenben Gefählen, Ach, bas Aleinob unster Zeit Leicht uns aus ber hand zu spielen, Und der traurige Gewinn Dieses Spiels ift leerer Sinn.
- 3. Eitle Freuden, werdet ihr and von Benn der Tod und ruft, und wir Und nur haben, noch entzücken? Werdet ihr zum Gräberhain Tröftende Begleiter sein?
- 4. Wer gebenkt im Luftgewühl Dringet auch bie Tobeskunde Rah' und ferne zum Gefühl, Wer gebenkt ber Sterbeskunde? Und die Stunde zögert nicht; D sie naht und halt Gericht!
- 5. Unvermerkt entflieht bie Zeit Der uns zugezählten Tage, Und das Wort der Ewigkeit Thut an uns die große Frage: "Pilger, wie haft du gelebt? Haft Du ew'ges heil erftrebt?"
- 6. Dieses inhaltschwere Wort Dem wir Antwort geben muffen, Lant und richtend spricht es bort, Leiser hier schon im Gewissen. Höre, Mensch, so oft es spricht; Halte selbst mit bir Gericht!
- 7. Aufsteh'n mußt du, Erdengaft, Bon dem irtichen Gelage; Was du mitzunehmen haft, Ift das Zeugniß deiner Tage. Wirte für die Ewigkeit Dit dem Kleinod beiner Zeit!

8. Seilig sei mir jeber Tagge. Daß er mir nicht leer verschwinde, Und ber lette Stundenschlag Mich nicht unbereitet finde! Sei bann ftets mein haus bestellt, Eh' die Nacht mich überfällt!

## 227. Eigene Melodie.

- 1. Die, von des Geizes Bahn getrieben, Mehr dieser Erde Güter lieben, Als Gott und ihre Pflicht, Die, ohne höheres zu achten. Das Bold, als ihren Gott befrachten — Rein, glücklich find fie nicht!
- 2. Ach, nur nach foldem Schat zu ftreben, Rur für bas Froische zu leben, Erniedrigt gar zu tief Den Menschen, den nach seinem Bilbe, Bur Geistesgröße und zur Milbe, Gott in bas Leben rief.
- 3. Kann wahrhaft sich ber Mensch erfreuen Der Güter, die sein herz entweihen, Wenn Unrecht sein Besith?
  Erinnerungen, die ihn schelten,
  Sie steigen auf vor ihm nicht selten Gleich einem jähen Blis.
- 4. Der Menich ist taub für alles Gute, Ist stumpf zu reinem frohen Muthe, Wenn ihn das Goldenur reizt. Wie könnte kindlich Gott anhangen, Wer stets mit gierigem Berlangen Rach eitlen Schäpen geigt?

- 5. Beh' ihm, er keinet kein Erbarmen;
  Das rührenbste Geschrei des Armen
  Dringt nicht in seine Bruft.
  Gleichgiltig find ihm Recht und Ehre;
  Ihm ist, daß er sein Gut vermehre,
  Des Herzens höchte Luft.
- 6. Die habsucht, nach Gewinn nur trachtenb, Und Recht und Pflicht verachtenb, Sa't Zwietracht aus und Neib. Bor ihr muß bas Gewiffen schweigen, Das Recht, bas heilige, sich beugen, Berschmähet und entweiht.
- 7. D Eitelfeit ber Erbengüter,
  Naht einft erschreckend ber Gebieter
  Des Staubes fich, ber Tob!
  Rein Gold hemmt feine ernften Schritte;
  Den Pallaft, wie die armfte hutte,
  Erschüttert fein Gebot.
- 8. Dasin find jest bes Geizes Frenden;
  Bon feinem gold'nen Gogen icheiben
  Muß er in bittrer Pein.
  Und alle Schäge, die voll Sorgen
  Er eingefammelt und geborgen,
  Wet werden fie nun fein?
- 9. D Gott, hilf uns, die Gunde flieben, Und uns um folche Güter mühen, Die teine Zeit verzehrt! Rie darf ein Bortheil und erfreuen, Durch den wir unfer Herz entweihen, Der unf're Ruhe sidet.
- 10. Willst bu uns Ueberfluß gewähren,
  So hilf' uns, bich barin zu ehren,
  Mit bankerfüllter Bruft.
  Bor bir, o Gott, in Liebe wandeln,
  Und immer menschenfreundlich handeln,
  Sei uns'res Herzens Lust!

#### 228. Mel Rlaget nicht bie em'ge Gute.

- 1. Pulbige ben eitlen Gögen Der bethörten Menge nicht! Traue nicht ben falfchen Schägen, Belche bir bas Glud verfpricht. Nach ber Erbe Gutern geizen, Belche nur bie Sinne reizen, Bon ber niebern Luft begehrt, Das entabelt beinen Berth.
- 2. Was die Welt dir auch beschere, Ihrer Schwelger Glang und Pracht, Ihrer helben Ruhm mid Ehre, Ihrer herrscher stolze Macht: Alles ist nur leerer Schimmer, Stillt den Durst des Geistes nimmer, Ift des Wechsels leichter Raub, Und versinkt in Asch und Staub.
- 3. Richt im bunten Kreis ber Sinne, Wo die träge Wollust ruht,
  Nur im geistigen Sewinne
  Suche dir bein höchstes Gut.
  Lerne nicht gen Tand verachten,
  Und nach innern Schätzen trachten;
  Jener ift ein Spiel ber Zeit,
  Diefe tront die Ewigkeit.
- 4. Lieb und theuer, wie dein Leben, Laß dir stets die Weisheit fein! Sie wird ihres Lichts dir geben, Jeden blinden Wahn zerstren'n; Sicher durch die Dunkelheiten Und den Kampf der Welt dich leiten, Und wenn dir Bersuchung naht, Schüßen dich vor böser That.

- 5. Sie gewährt im heitern Glude Gleichmuth bir und Mahigleit, Und im trüben Mißgeschiete Eroft bir und Gelaffenheit; Geistesftarte in Gefahren, Araft, die Tugend zu bewahren, heldenmuth in Seeleunoth, Und noch hoffnung selbst im Sod.
- 6. Wenn bich alle Freuden flieben, Dann liegt in dir helbst ein Werth, Den kein Zufall dir verlieben, Den kein Wechsel dir zerstört; Der, wie beine Seele lebet, Ueber Zeit und Grab bich hebet, Wenn auch alles in der Welt Rettungslos in Trümmer fällt.
- 7. Cold ein Glud tann ich erringen, Bert, mein Gott, burch bich allein! Du giebst Wollen und Bollbritgen, Du nur tannst mir Kraft verleib'n, Jebe bose Luft zu bampfen, Und ben Weltstüngen betämpfen. Bon dem Sinnentruge rein, D wie selig werd' ich sein!
- 8. Deines Geiftet Wirfung offen Ist mein Herz, ich fühl' ihn schon; Deinen Frieden barf ich hoffen, Deiner Gnade großen Lohn Schon strebt meine Seele höher, Deinem himmel bin ich näher, Und die Erde schwindet mir. herr, mein Gott, ich bin bei bir!

e. Borbereitung jur Ewigfeit. (Andenken an ben Tob.)

### 229. Eigene Mclobie.

- 1. Daß ich einstens sterbe,
  Sab' ich längst erkannt;
  Steht bes Stanbes Erbe
  Richt an Grabes Ranb?
  Uch, wie fallend Laub
  Berb' ich Lobestraub!
- 2. Doch, herr, wann ich fterbe, Wann bie Stunde fchlägt, Die bes Studdes Erbe Cat-3k bem Stanbe trägt hert, ich weiß es nicht! hier gebricht mir Licht:
- 3. Bie ich einstens scheibe,
  Bie bas Herz mir bricht,
  Ob im Glad in Lebe —
  Gott, ich weiß es nicht.
  Unerforscht Geschiel!
  Nacht bedt meinen Blid.
- 4. Bo ich einst vergebe Db in Feindesland. Db in trauter Rabe .— Bleibt mir unbefannt. Runde wird mir nicht, Reine Stimme spricht.
- 5. Seele, was beginnen, In dem finstern Grau'n? Wie das Lickigewinnen Und Gewisseit schau'n? Bater, nur bein Rath Hellet meinen Pfad!

- 6. Fromm und weise leben Auf der Pilgerschaft,. Immer akfwärts streben Mit des Daseins Kraft — Raubt der Todesnacht Ihre Schreckensmacht.
- 7. Mag der Tod dam kommen Frühe oder spät Rümmert dies den Frommen.
  Der die Saat gesät?
  Der sie ausgestreut
  Für die Ewigseit?
- 8. Wie ich benn auch scheibe, Db im Ueberstuß, Db im Bettlerkleibe, — Mit dem letten Gruß Blüht der Tugend Kranz, Leuchtet Himmelsglanz.
- 9. Wo mein Leib verweset
  In bes Grabes School —
  Ift ber Geist erlöste:
  Selig ist mein Loos!
  Der mit Gott verwandt,
  Ift im Heimathland.
- 10. Also laß mich enben,
  Gott, die Pilgerbahn,
  Biel des Guten spenden,
  Frei von Schuld und Wahn!
  D, dann sterb' ich bir.
  Bin bein für und für

## **230.** Eigene Melodie.

1. Will Eitelkeit und Uebermuth, Bill Stolz auf Gold und Erdengut Das schwache Herz bethören; Und kommt mir der Gedanke ein: So Bieles, Bieles nenn' ich mein, Bas Tausende entbehren — Gleich seh' ich auf die Gräber hin. Was bleibt mir von der Welt Gewinn?

Der ganze Raum Bier Spannen taum Dem Bettler und bem König — Bie ist ber Mensch so wenig! Ift bas bie ganze herrlichteit? D lerne, herz, Bescheidenheit.

2. Wenn mich ber Blid auf's Grab erfcredt; Wo tiefe Finsterniß bebedt

Den Staub — bas eitle Wefen — Ach, höher nicht benn Planz' und Thier, Genießen und verwelten bier

Die Guten und bie Bofen — Gleich schau' ich auf zum Sternenzelt; Dort oben, Mensch, blubt beine Welt!

D biefer Raum Begranzet kaum Den Geist, ber benkt die Sterne, Und mißt die fernste Ferne. Wie fühlt sich bann bas herz so groß! Begluckt, begluckt des Menschen Loos!

3. Ach, wie verwundet's meine Bruft, Wenn ich des Lebeus schäufte Luft Bom Leben scheiden sehe! O Gräber, Gräber schließen ein, Was ich mit Wonne nannte mein — Mein Herz ist voller Webe! Berbleicht nicht bloß ber Erbenglang. Berwefet auch ber himmeletrang?

Ber rein gestrebt,
Ber fromm gelebt,
Muß sich auch ber hier betten?
Rann nichts, tann nichts ihng retten,
D Tob, vor beiner Schredensmacht,
Bor bieser grausen Grabesnacht?

4. Wer heilet mir bas wunde Berg?
Reicht Balfam fur ben tiefen Schmerg?
Wer troduet meine Thränen?

Ber troduet meine Ehranen? Ju Gott, jum ew'gen Gott empor! Hinauf, hinauf jum Sternenchor — Und ftille wird bas Sehnen.

Ein Baterhans ift jeber Stern; Beim Bater weilt bas Rind fo gern.

D Seelenruh'! Es ruft mir zu: "Zur Wohnung fel'ger Geister Hat er, der Weiten Meister, Die Welten broben hingestellt. Geh' ein in dieses lichte Zelt!"

5. D Gott, laß biefen heil'gen Blid In Freuden und in Mißgeschick Mir nimmer, nimmer fehlen!

Mich blendet dann tein Erbengut; Und daß ich mehr, denn Fleisch und Blut -

Begreifet meine Seele. An der Berwesung dunklem Thor Schau'n lächelnd wir zu dir empone Wir wandern aus!

Dort ist bas Saus Für mich und meine Lieben. Rein Jammern, tein Betrüben! Bon Reuem Inupft bie' Lleb' ihr Band In unf'rer heimath Sternenland.

#### -**231.** Mel. Ach, tes Lebens Blüthen fallen.

- 1. And ber Grabeshügel lehret, Erufhaft fpricht ber Leichenstein. Ber auf ihre Stimme horet, Rimmer wird es ihn geren'n
- 2. "Bas bort ench vie Bruft erfüllet, Bracht' auch uns um unf're Ruh'. hier ist jedes herz gestillet!" Rufen uns die Graber zu.
- 3. "Behret benn ben heißen Flammen, Die euch zu verzehren broh'n! Das Gebäube finkt zusammen; So die hütte, so ber Thron."
- 4. D, ein freudenreiches Leben Hat der Sünde Zaubermund Uns verheißen — nicht gegeben; Trügrisch ist der Freundschaftsbund."
- 5. "Tausenben hat sie gelogen, Reiner hoff' ein best'res Loos; Rur ins Grab wirst du gezogen!" Tont es aus der Erde Schoof.
- 6. Ja, in stummen Feiertönen Bird bem Leben treu gelehrt: "Rur die Tugend kann dich krönen, Sie nur zeiget sich bewährt!"
- 7. Unheil hat uns ftets getroffen, Bau'ten wir auf unrecht Gut; Rie belohnet wird bas hoffen, Wenn es fest in Gott nicht ruht."
- 8. "Ach, fie wellt, die schönfte Buthe, Sie ergögt nur tutze Zeit; Rur ein heilig, fromm Gemüthe, Ift ein Schat für Ewigkeit."

- 9. "Wer sich bieses Kleinob rettet, Rettet sich ben schönern Theil; An bas Ewige gekettet Blübet ihm ber Seelen heil."
- 10. Gott, laß biefer Stimm' une laufchen hier in unf'rer Pilgerzeit, Daß wir Irbifches vertauschen Gegen himmelsseligkeit.

### **232.** Eigens Melobie.

- 1. Ich bin ein Gaft auf Erben, Richt lange weil' ich hier; Die Freuden, die mir werden Blüb'n turze Zeit nur mir. Ich eil' am Pilgerstabe Dem nahen Ziele zu, Und finde nur im Grabe Die längst ersehnte Ruh'.
- 2. Was war mein ganzes Leben Bon meiner Jugend an? Bon Noth war es umgeben, Selbst auf bes Glüdes Bahn. Oft bis zum neuen Morgen Mit Thränen ich erwacht; Oft hab' ich unter Sorgen Die Rächte zugebracht.
- 3. Doch schweige, meine Rlage!
  Mein Schickfal kam vom herrn;
  Und traf mich Noth und Plage,
  So war der Trost nicht fern.
  Er leitet ja die Seinen
  Rach seinem weisen Rath;
  Was ist's, daß wir noch weinen
  Auf uns'rem Lebenspfad?

- 4. Wie war boch oft ben Frommen Der Lebensgang fo schwer!
  Doch Sulfe ist getommen Aus jenen Höhen her;
  Denn Gott hat sie burch Leiben Jur herrlichkeit verklärt.
  Sagt, waren biese Freuden Richt aller Thrönen werth?
- 5. . Und viele waren reiner Und beffer, als ich bin; Doch ging von ihnen Keiner Ganz ungeprüft bahin. Sie trugen wohl mit Würde Ein noch weit Towerer Joch, Und bei der leichten Bürde Erläg' mein Glause doch?
- 6. Wie sie, ein Guft hienieben, Soff ich tein beff'res Loos; Bollfomm'nen Seekenfrieben Trägt nur bes himmels Schoof. hier wechseln teife und Freude, Wie Sturm und bonnenschein; Den folger führen beite: Jum sel gen Frieben ein.
- 7. Dahin fteht meine Berlangens Seit ich auf Erben bin; Ich bin bie Welt burchgangen Mit treuest Pilgersinn. Je länger ich hier teoe, Je wen'ger find' ich Luss. Die meinen Geist erhebe und fülle meine Brust.

8. Du aber, meine Frende, Gott, meines Lebens Ruh's Du führst mich, wenn ich scheibe Der sel'gen heimath zu. Bon Mühen und Beschwerben Ruht dann ber Pilger aus, Bergist das Leid ber Erden In seines Gottes haus.

#### 233. Rel. Gatt, bich faffet tein Gebante.

- 1. Puf ves Lebens Pilgerreise Droben uns der Leiden viel; -Bon dem Kinde bishim Greise, Sind wir oft des intiliads Biel. Doch nur Form, ans niedern Stoffen Ift es, die der Sturm zerbricht! Auf den Denn geht mein hoffen, Dann die Erd' erfüllt es nicht.
- 2. Biel ift, ach, babin gegangen, Meines Lebens schönftes Glüd; Richt bes herzens Gluthverlangen hiel bas Fliebenbe jurud. Schwer hat mich bas Web getroffen; Doch bes Glaubens Stimme spricht: Auf ben himmel geh' bein hoffen, Denn bie Erd' erfüllt es nicht.
- 3. Könnt' ich benn burch's Leben wallen, Ohne Stüge, ohne Stab?
  Ach, mit meinen Freuden allen
  Sint' ich ja, wie bald, in's Grab.
  Wohl ist nah' mein Grab und offen;
  Alber jenfeits ichau' ich Licht:
  Auf ben himmel geht mein hoffen,
  Denn die Erd' erfüllt es nicht.

4. Daß ich bort einst selig werde, Dant, o herr, daß ich's erkannt! Rach der Wallfahrt bieser Gebe Winket mir ein schön'res Land. Gegenwart wird bort mein hoffen, Flamme meines Glaubens Licht; Nur der himmel krönt mein hoffen, Und bie Erd' erfüllt es nicht.

# 234. Mel. Gott, dich faffet fein Gedante.

- 1. Wenn bes Bösen Loos auf Erben Oft beneidenswerth und scheint, Und ob Mühen und Beschwerden, Mancher Eble Thränen weint:

  Wie soll dann und Aufschluß geben?

  Bas mag lindern unsern Schmerz?

  Droben ist ein best'res Leben,

  Hoffend blick' ich himmelwärts!
- 2. Kann ich wenig nur begreifen Bon bem Rathfel biefer Welt, Wo sich Widersprüche häusen, Die tein Lichtstrahl mie erhellt: Mich soll frommer Muth beleben, Bleibe ruhig, bulbend herz! Droben ist ein bestres Leben, hoffend blid' ich himmelwärts!
- 3. Nur begonnen wird hienieben, Rur ein schwacher Anfang ift Zu bem Leben uns beschieben: Dieses Daseins turze Frist. Hüllen dichte Nebelschleier Auch in Nacht den Anfang ein, — Droben wird das Leben freier; Was wir hoffen, wird dann sein.

4. Dort, wo teine Sturme wuthen, Wo bes Friedens Sonnen glub'n, Wird Gott Alles uns vergüten, Läft er Wonnen uns erblub'n.
Auf, mein Geist! dich zu erheben, Auf, verbanne buftern Schmerz!
Droben ist mein wahres Leben, Hoffend blick' ich himmelwarts!

### 235. Eigene Melodie.

- 2. Rur zum Pilgerland bestimmt
  Bard die Erde dir.
  Ber sie für die Heimath nimmt,
  Irret trostlos hier,
  Des Zweisels Spiel.
  Fremdling wardst du hergesandt,
  Hier ist nicht dein Baterland,
  Dort ist dein Ziel!
- 3. Wie die Schwalbe, wenn sie zieht In das wärm're Land, —
  Sie weiß nicht, wie ihr geschieht, Folgt der höhern Hand,
  Rommt gläcklich an:
  Herz, so trau' dem innern Jug!
  Himmelssehnsucht, Glanbensstug,
  Das ist kein Wahn!

- 4. Schwing' bich auf in Andachtsgluth
  3u bem Lebensquell!
  Fühlst du Gott als höchstes Gut,
  Wird das Leben hell;
  Das Dunkel bricht,
  Ob sich Woll' an Wolke Karmt,
  Und das finstre Schieksal stürmt —
  3u Gott ist Licht!
- 5. Was des Leibes Aug' erblickt,
  Ift vom Schein beschränkt.
  Was des Geistes Aug' entzückt,
  Wenn's in Gott versenkt,
  Dein Licht berührt:
  Das sind Funken aus dem Quell
  Ew'ger Wahrheit, die uns schnell
  Dem Traum entführt.
- 6. Run, so eilet immerhin,
  Tage dieser Zeit!
  Ew'ges suchend blickt mein Sinn
  Rach der Ewigkeit.
  Sie winkt uns zu:
  Auf der Erd' ist Sorg' und Leid,
  Unruh', Unbeständigkeit;
  In Gott ist Ruh'!

### 236. Eigene Melodie.

1. Ich fühle tief, wie oft ich fehle, Bedrängt vom Wahn der Nichtigkeit; Und doch, wie durstet meine Seele, Nach Wahrheit und Bollsommenheit!

Noch strahlt mir nicht
Das volle Licht,
Das mich zu beiden leitet.

- 2. Oft überwältigt, wenn ich ringe, Den schwachen Muth ein leerer Schein, Die Richtigkeit ber eitlen Dinge. Und abgethan wird bort erft sein, Bas hier mich qualt; Und was mir fehlt, Das werd' ich bort erwarten.
- 3. Wenn siegend hier das Unrecht wüthet: Sein enger Schauplat ift die Zeit; Dort wird vergolten und vergütet, Wo du bist, Gott der Ewigkeit!— Schebe bann Dich himmelan, Mein Geist, und sei getröstet!

## 237. Mel. Wenn bic Racht im Sternenschleier

- 1. Nahen sieht des Todes Stunde
  Ohne Beben,
  Wer sein Leben
  An der Tugend Hand durchwallt.
  Friedlich tont ihm Todes Kunde:
  Wensch, o werde
  Wieder Erde,
  Gieb den Stand dem Stand zurud!
- 2. Und er blidt auf feine Jahre Deitern Muthes;
  Denn nur Gutes
  hat auf Erben er gewirkt.
  Bon ber Wiege bis zur Bahre
  Gottes Willen
  Zu erfüllen,
  War fein ftefes Augenmerk.

3. Salb verkläret sieht er nieber,
Einen Segen
Noch zu legen
Auf der Seinen theures Saupt.
Leicht nun lösen sich die Glieder,
Und enthoben
Ift nach oben
Wie im Ruß der reine Geift.

4. Weinend um das Lager stehen Seine Lieben;
Tief geschrieben
Ist sein Nam' in ihre Brust.
So wie er von hier zu gehen,
Wird ihr Streben;
All ihr Leben
Ringt nach solchem Tode nur.

5. Wir erheben uns're Hande

3u ben Höhen,

herr! und flehen:
Laß uns diesem ähnlich sein!
Gieb uns einst solch ruhig Ende,

Dir vertrauend,

Ruhig schauend

Auf ein fünst'aes Leben bort!

### 238. Eigene Melodie.

1. Sollte meine Seele trauern,
Beil die Zeit
Leiden beut,
Die nicht lange dauern?
Sollt' ich denn auf dieses Leben
Mein Bertrau'n
Einzig bau'n,
Nur dem Staub' ergeben?

2. Schnell entflieb'n bes Lebens Stunden
Ohne Raft;
Luft und Laft
Sind gar bald entschwunden.
Schnell vergeb'n der Erde Frenden;
Wandeln oft
Unverhofft
Sich in bitt're Leiden.

3. Ju bem himmel will ich heben Meinen Blick; Mahres Glück Kann nur er mir gehen. Richts erwart' ich von der Erde; Nicht hoff' ich. Daß sie mich

4. Radt bin ich zur Welt gekommen;
Süterlags,
Radt und bioß
Wordt und bioß
Wordt und biefem Leben
Roch fo wiel,
Einst am Jiel
Wuß zurück ich's geben.

5. Güter, Freuden, Macht und Ehren Laß ich hier,
Beil sie mir
Selbst nicht angehören.
Hab' ich sie als Lehn empfangen,
So barf sie,
Wer sie lieb,
Auch zurud verlangen.

- 6. Doch ift Leben mir und Freude Höh'rer Art Aufbewahrt, Wenn von hier ich scheide, Und ich einst dahin gelange, Wo den Lohn Bor dem Thron Gottes ich empfange.
- 7. Run, so will ich Gottes Willen,
  Meines Herrn,
  Froh und gern
  Immerdar erfüllen!
  Seinen Willen thun und leiden
  Dies sei mir
  Für und für •
  Höchste meiner Freuden.

#### II: Pflichten in Beziehung auf den Rächsten.

I. Allgemeine.

Liebe (Nachficht, Friedfertigfeit und Berfohnlichfeit.)

- 239. Mel. Auf und jauchze, meine Geele.
  - 1. Riebe leite burch bas Leben Meine Schritte bis an's Grab; Liebe will ich wiedergeben, Ihm, ber mir bas Leben gab, Der in Liebe mich erschuf Ju so feligem Beruf.

- 2. Meines Schöpfers heil'gen Billen, Der nur Lieb' ift, will ich tren, Und aus Liebe gern erfüllen, Ob er schwer, ob leicht mir sei. Ihm gehorchen ist mein heil, Seine Hulb — mein bester Theil.
- 3. Die mich lehren, die mich führen, Deren Sorge wacht für mich, Die durch Gottes Wort regieren, Lieb' ich treu und inniglich:

  Eltern, Lehrern, Obrigkeit,
  Ihnen sei mein herz geweiht!
- 4. Euch, die ihr aus gleichem Triebe, Mit mir bienet Gott, dem herrn, Weih' ich meine ganze Liebe, Brüder, Schwestern, nah' und fern! Und vereinigt ein Geschick, Und belebt ein Baterblick.
- 5. Die durch Worte mich betrüben, Die mich franken durch die That, Will ich bennoch, bennoch lieben, Wie mir Gott geboten hat. Dann umschaffet Gott ben Feind Mir jum mahren, treuen Kreund.
- 6. Alle beine Creaturen, herr, bie sich bes Lebens freu'n, Deiner ew'gen Liebe Spuren Sollen lieb und werth mir fein. Bas nur lebt in ber Natur, Darin acht' ich Gottes Spur.
- 7. Stärte, Bater, biese Triebe,
  Die bu mir in's Berg gelegt,
  Daß von reiner, treuer Liebe
  Ewig sei mein Berg bewegt!
  Dann erlöset beine Hulb
  Mich von aller Sunbenschulb.

## 240. Mct. Auf und jauchze, meine Seele.

- 1. Meinen Rächften foll ich lieben Bie mich felbst, getreu und rein; Soll aus liebevollen Trieben berzlich seines Bohls mich freu'n. Das ist Pflicht der Menschlickseit, Das ist Pflicht, die Gott gebeut.
- 2. Laß mich, herr, fie heilig achten!
  Jeben, auch ben Kleinsten hier,
  Laß mich als bein Kind betrachten!
  Du erschufft ihn neben mir;
  Ihn verknüpfte beine hand
  Mit mir burch ein Bruberband.
- 3. Einen Bater haben Alle: Dich, ben einen Gott und herrn! Rur wie jeber bir gefalle, Bie er bir gehorchen lern': Das entscheibet seinen Berth, — Richt, was ihn vor Menschen ehrt.
- 4. Einer Erbenwelt Genoffen, Einer menichlichen Ratur Sind wir Alle, All' entfproffen Bon bem einen Bater nur. Drum tann teiner fremb mir fein, Reiner mir als Menich zu flein.
- 5. Eine Hoffnung wird uns Allen Auf das beff're Baterland, Dem wir hier entgegenwallen, Wo uns eint das engste Band. Doch tommt Reiner zu dir, Herr, Blieb sein Herz von Liebe leer.

- 6. Darum foll ich freundlich, gutigePrich um And'rer Wohl bemüßen,
  Riemals ftolz und übermüthig
  Meinem Rächsten mich entzieh'n.
  Im Beglücken und Erfreu'n,
  Soll ich, Gott, bir ähnlich sein.
- 7. Menfc bin ich: was Menfcenbrüber Angeht, tann es fern mir fein? Bie fich meines Leibes Glieber Bechfelnb Dienft und hulfe leih'n: So will ich auch Jebermann helfen, bienen, wo ich tann.

### **241.** Mcl. Sie haben mich gebränget.

- 1. Gott schaut im weiten Raume Der blübenden Natur, Bom hehren Bolkensaume Bis auf des Wurmes Spur.
- 2. Gott, ber mit Gnad' und Milbe Des Lebens Wege bahnt! Er schuf nach seinem Bilbe, Den Menschen, ber ihn ahnt;
- 3. Der feinen Gott erfennet Und Göttliches erfinnt, Der "Bater" froh ihn nennet, Und fich fein treues Kind.
- 4. Ja, Bater ift er allen Und offen ift fein Dhr Des Rindes fcwachem Lallen, Dem Greis am Grabesthor,
- 5 Der renevolle Sünber, Der flebend zu ihm spricht, Ift eines seiner Kinber; Sein Gott verflößt ihn nicht.

- 6. Laut tont's im Jubelschalle Zu Gottes Thron empor; Ein Bater liebt uns Alle, — Heil, Heil bem Bruberchor!
- 7. Wie Brüder uns zu lieben, Dies heifcht die heil'ge Pflicht, Barmherzigfeit zu üben, Bis unfer Auge bricht.
- 8. Des Brubers Leib zu minbern, D Menschen, seib bereit, Um Seelenschmerz zu linbern, Schweigt, bulbet und verzeiht.
- 9. Es ruft aus jeder Blüthe, Die Gottes Milbe labt, Uns zu, mit Hulb und Güte Sei auch bein Herz begabt!
- 10. Schafft uns ein Bruder Schmerzen, Sei jede Rache fern; Wir tragen Lieb' im Herzen, Und wir verzeihen gern.
- 11. Flöß', Bater, beine Milbe Der ganzen Menfcheit ein! Das Kind in beinem Bilbe. Laß beiner wurdig fein!
- 12. Gieb beinen Segen Allen, Die bich als Borbild schau'n, Dir ftreben zu gefallen Und beiner Huld vertrau'n!

#### 242. Mel. Bu bir, ber über Sternen theouet.

- 1. Warum ist boch ber Menschen Leben Bon Sand' und Jertham nimmer rein? Barum tann benn ber Seele Streben Richt immer Licht und Tugend sein? Ach, wo wir uns're Brüber sinden, Begegnen wir auch ihren Sunden.
- 2. Bald ift es eitle Ruhmbegierde, Die ihren Joll von und verlangt; Bald wählt der Mensch, als seine Zierde, Den Wis, vor dem der Unschuld bangt; Bald locket Goldgewinn vom Rechte, Bald Bolluft (Koer Sünde Rächte.
- 3. Und die, so ihren Gott erkennen,
  Und streuen nur der Angend Saat,
  Sie sollten Schlechtes schlecht nicht neunen,
  Und Frevel nicht der Sünde Rath?
  Sie sollten von des Tempels Schwelle
  Die Racht nicht weisen und die Hölle?
- 4. Berweisen wohl die falschen Schritte, Und mahnen an des Lebens Pflicht; Berftoßen aber aus der Mitte Den Erdenwaller follst du nicht! Dein Gott läßt auch die Sonne scheinen Den frechsten Spöttern, wie den Geinen.
- 5. Wenn auch der Sunde Macht ergeben, Starb Niemand ganz der Tugend ab; Ein lichter Stern blieb jedem Leben, Und naht es auch der Sunde Grab. An diesem Sterne nun entzunde Das Licht, vor dem sich scheut die Sunde.

- 6. Oft kann ja bir auch Unrecht scheinen Was boch aus gutem Herzen kam; Und still kann längst vielleicht beweinen Das Herz ben Fehl in tiesem Gram. Kannst bu ben eignen Blid nicht lichten, So barfst bu schonungslos nicht richten.
- 7. Und bist du felbst noch nicht gefallen?
  Trugst du noch nie des Fehltritts Schuld?
  Wärst du der Einzige von Allen
  Der Gott nicht bate um Geduld?
  Ach, Alle sind der Schwachheit Kinder,
  Der Reinste hier bleibt Mensch und Sunder.
- 3. So buld' es, wenn die Brüder irren, Und richte nicht! Du richtest bich! — Wen arger Zweifel Nep' umwirren, Wen Schuld bedrückt, der hebe sich An beiner Liebe garter Schonung Auf zu der reinen Geister Wohnung.
- 9. Du richtest nicht mit strenger Bage Allgut'ger Bater, uns're That, — Und wir erhöben bennoch Klage, Berschmähten kalt ber Liebe Rath? On willst, baß auch bie Sünder leben; Der Fehltritt sei von uns vergeben!

## **243.** Mel. Laß der Erde ihre Spiele.

1. Wenn bich Andrer Fehler franken,
Ihre Schwachheit dich betrübt,
Wagst du still ihr heil bedenken,
So bein herz den Bruder liebt;
Denn der laute harte Tadel
Führt ja selten nur zum Abel,
Den die wahre Tugend giebt.

- 2. Spötter können nur erbittern,
  Rimmer heilen von dem Bahn,
  Und des schwachen Menschen Zittern,
  Wenn die harten Tabler nah'n,
  Ift kein Stab, an dem sich halten
  Könnte bei der Prüfung Walten,
  Wer noch schwach und träge ist.
- 3. Finftre Blide nur zu fenden Auf bas Herz, bas irre geht, Kalt bas Auge abzuwenden, Bo ein Schuldbeladner steht, heißt des Trübsinns Keime legen, Der Berzweiflung Saaten pflegen, Deren Krucht — ber kalte Tod.
- 4. Sag', an wem soll sich benn halten Jenes herz, bas Gott vergaß, Belches nie bas weise Walten, Nie ber Liebe Tiefen maß, Die ber Menschen Schritte leitet, Benn bein Mund nun auch vermeibet Ihm ein freundlich Wort zu weih'n?
- 5.' Ber foll bem bie Wege zeigen, Den ber Sunbe Racht umhnut, Billft auch bu ihm lieblos schweigen? -Deffen Busen Sunbe füllt — D ber kann ja fromme Bitte Rimmer aus bes Herzens Mitte Senben zu bem beil'gen Gott!
- 6. Darum faffe still bie Sanbe Deines Bruders, welcher fiel; Mahn' ihn an des Lebens Ende, Renne ihm des Daseins Ziel; Kette die noch reinen Triebe Mit des Herzens wärmster Liebe An das göttliche Geses.

7. Heil'ger Gott, wir fehlen Alle,
Doch du trägst und mit Gebulb,
Und nach sedem, sedem Falle,
Debt und wieder beine Hulb.
D so laß und freundlich retten,
Wen der Sünde Bande ketten!
Gott verwirft die Sünder nicht.

### 244. Mel Bas rennft bu burch bes Lebens Pfabe.

- 1. Oft trübet uns bes Feindes Tuck,
  Die Bosheit frankt das stille Berz,
  Und weinend heben selbst im Glücke Bir oft die Augen himmelwärts,
  Weil Neid die süße Frucht verdirbt,
  Die Fleiß und frommer Sinn erweicht.
- 2. Die Bruft, der treuen Liebe offen, Berwundet Falschheit tief und schwer. Und von der Arglist Pfeil getroffen, Bankt das Bertrauen immer mehr. Getäuscht wird oft vom besten Freund Der Treue, der es redlich meint.
- 3. Doch foll barum bas herz erfalten?
  Soll vor bem haß bie Liebe flieb'n?
  Und ber Gefühle heilig Walten
  In niebrer Rache wild erglüh'n?
  Nein, unfern Feinben zu verzeih'n,
  Rann eble herzen nur erfreu'n.
- 4. Des Neides Schmähfucht zu vergessen, Den zu erfreu'n, der uns betrübt, Der in der Bosen Rath gesessen Und Frevelthat an uns geubt: Das ist der Tugend höchster Werth; heil, wer im Feind den Menschen ehrt!

- 5. Als Brüder laft und ihn betrachten, Der nur den rechten Pfad verlor; Er kann ja noch die Stimme achten, Die aus den Wolken rührt sein Ohr! Dann wird er feine Schuld bereu'n Und seinen Liebesbund erneu'n.
- 6. Auch wir verkennen Gottes Willen, Berleten oftmals uns're Pflicht; Doch seh'n wir nimmer ihn verhüllen Der Gute milbes Angesicht. Drum laß im Lieben und Berzeih'n Uns, gut'ger Gott, bir ähnlich sein!

### 245. Eigene Melobie.

- 1. Dieh mich tief im Staube hier, herr! vor dir gebeuget; Denn, wer bin ich, daß du mir Gutes ftets erzeiget?
  Daß du mich von Jugend an, Liebevoll geleitet?
  Mich auf meiner Lebensbahn Schüßend ftets begleitet?
- 2. Bas ich habe, was ich bin, Dant' ich beiner Gute; Dies erkennt mit Dankessinn: Mein gerührt Gemuthe. Dein Erbarmen reicht so weit Als bie Bolken geben, Und du hörst zu jeder Zeit Deiner Kinder Fleben.

- 3. Benn Berfuchung und Gefahr Drohten meinem Pfabe, Benn mein Fuß verirret war, Fand vor dir ich Gnabe.
  Dir bekannt' ich meine Schuld, Unter Reuethränen;
  Und bies konnte beine Huld, Gütigfter! verföhnen.
- 4. Und ich tönnt', unwürdig bein, Gegen Andrer Schwächen, Sart und unversöhnlich sein, Und am Feind mich rächen? Ließe stets Unduldsamkeit Schonungslos gewähren? Rönnte Zwietracht, Haß und Neid Ju bem Busen nabren?
- 5. Nein, du haft die Lehre mir Tief in's Herz geschrieben: Alle meine Brüder hier, Selbst den Feind zu lieben. O, so will ich auch fortan, Herr, nach deinem Bilde Ueben gern, so viel ich kann, Großmuth, Lieb' und Milde.
- 6. Laß mich eingebent stets sein Dieser heil'gen Pflichten, Dem Beleidiger verzeih'n, Sünder schonend richten. Hilf mir, sie den rechten Pfad Deines Heils zu lehren, Und mich so durch fromme That Als versöhnt bewähren.

#### h. Boblthätigfeit.

### 246. Mel. Rein, o Bater, nicht betrüben.

- 1. Sott, wie tann man bir gefallen, Deiner Gnabe murbig fein? Wenn wir beinen Rinbern allen Treue Liebe treulich weih'n.
- 2. Herz muß sich zum herzen neigen, Und in frommer Lieb' erglüh'n; haß und Rache muffen schweigen, Und aus unsern Kreisen flieh'n.
- 3. "Boblthun, ruft Gott in ber Sche, Boblthun, Mensch! ift bein Beruf; Milbre beiner Brüber Bebe, Dazu bich mein Bille schuf!"
- 4. Diefen Ruf will ich versteben, Er fei mir Religion! Auf bich, Duell bes Guten! feben, Biemet jeben Erbensohn.
- 5. Dem, ber in ben Retten fomachtet, Bill ich Tröfter, Retter fein; Ben ein trub Geschick umnachtet, Balb foll er bes Lichts fich freu'n.
- 6. 3ch will reichlich, freundlich spenden Denen, die der Mangel brudt, Mich von keinem Armen wenden, Der nach einer Gabe blickt.
- 7. Stüge will ich sein bem Lahmen, Bill bes Bliuben Auge sein, Bill bir, Gütiger! nachahmen, Bill bes Segens Saaten fren'n.

8. So nur kann man bir gefallen, Deiner Gnade murbig fein, Wenn wir beinen Kindern allen, Treue Liebe' treulich weih'n.

## 247. Mel. Seiterfeit in biefem Leben.

- 1. Neich ift Gottes schöne Erbe, Reich an Gutern seine Welt. Der einst mächtig sprach: Es werbe! Ift's der Alles auch erhält. Segnend winkt der herr im Sturme, Wie im milden Sonnenschein. Bon dem Menschen bis zum Burme, Alles schließt die Borsicht ein.
- 2. Dennoch stört in seinem Schlummer Manchen Armen Angst und Noth, Und gebeugt von Rahrungskummer, Wird ihm bange um sein Brot.
  Selbst der Edle, dem's am Fleiße Und an Treue nie gebrach, Denkt bei durft'ger Lebensweise Traurig oft der Jukunft nach.
- 3. Wenn bem Schweiger im Genuffe Sorgenfrei bie Zeit verrinnt,
  Und er nur im Ueberfluffe Stets auf neue Freuden finnt:
  Ach, da nagt am Bruberherzen
  Im Berborgenen die Scham;
  Und es birgt die innern Schwerzen
  Aengstich scheu der stille Gram.

- 4. Doch es blickt in biese Stille Gottes Baterblick hinein.
  Dulbe muthig! Fester Bille Soll nicht immer trostlos sein.
  Dulbe Frommer! fampfe! ringe! Glaube fest, daß bein Gebet In bes Baters Throne bringe, Der bir stets zur Seite steht.
- 5. Roch bist du nicht ganz verloren, hente, heute schon vielleicht hat dir Gott den Freund erforen, Der die hand dir segnend reicht. In des Edlen Bruders Armen, Wirst du Gottes hülfe seh'n, Und das göttliche Erbarmen Dankbar in der Roth versteb'n
- 6. Laß mich, Gott, so glücklich werben, Werkzeug beiner Hulb zu fein, Und dem Wohlthun hier auf Erden Alle meine Kräfte weih'n! Laß mich, Hülfe zu bereiten, Liebevoll und forgsam späh'n; Laß, o Herr, auch mich im Leiden Riemals hülflos untergeh'n!

#### c. Gerechtigfeit (Redlichfeit und Treue.)

### **248.** Eigene Melodie.

1. Wer auf Betrug und Lügen finnt, Jrrt ab von Gottes Wegen; Und was er auch baburch gewinnt, Ihm fehlt bes himmels Segen.
Bor Gott gilt nur Aufrichtigkeit, Er schaut bes herzens Falten; Rur Redlichfeit und Treu' erfreut Sein väterliches Walten.

- 6. Laut tönt's im Jubelschalle Ju Gottes Thron empor; Ein Bater liebt uns Alle, — Heil, Heil dem Bruderchor!
- 7. Wie Brüder uns zu lieben, Dies heischt die heil'ge Pflicht, Barmherzigfeit zu üben, Bis unfer Auge bricht.
- 8. Des Brubers Leib zu minbern, D Menschen, seib bereit, Um Seelenschmerz zu linbern, Schweigt, bulbet und verzeiht.
- 9. Es ruft aus jeder Blüthe, Die Gottes Milbe labt, Uns zu, mit Hulb und Güte Sei auch bein Herz begabt!
- 10. Schafft uns ein Bruder Schmerzen, Sei jebe Rache fern; Wir tragen Lieb' im herzen, Und wir verzeihen gern.
- 11. Flöß', Bater, beine Mitbe Der ganzen Menfcheit ein! Das Kind in beinem Bilbe Laß beiner wurdig fein!
- 12. Gieb beinen Segen Allen, Die bich als Borbild schau'n, Dir streben zu gefallen Und beiner Huld vertrau'n!

- Lessen to tempt to Some lare the ann and the Some Lema will be to be table anne. Lema will be to be from Some
- 1. In second particular of the control of the contr
- The series Sand & Sanda.

  Le series de la Sanda de Sanda.

  Le series de la Sanda Maria.

  Le series de la Sanda Maria de Sanda.

  Le series de la Sanda Maria de Sanda.

### **250.** \* 14. To Too Los too 1 to

- l **B**e in Beerführ alle Ber Lerveler und innen Jeni Ber auf bereiner als Jen Ler Berfig inner Haufferi
- Der reicht nauein Ante aussier, Bei fen mit inne Sahrien beier Ber zu rechemben zu beräge, Ru feit bem Richten jugefige.
- 3. Bef tugenthafter reiner Munt
  Rie mant bes Brubere Schwichen funt; Ber bas, mas ichintlich ift, verfchmist, Die Gotteeffirchtigen erhöht.
- 4. Ber mie auf Bucher giebt fein Geb, Gich felbft jum Schaten ichwort, und balt; Ben gegen Unichalb nichts besticht,— Ber biefes übt, wantt ewig nicht.

- 6. Oft kann ja bir auch Unrecht scheinen Bas boch aus gutem herzen kam; Und still kann längst vielleicht beweinen Das herz ben Fehl in tiesem Gram. Rannst bu ben eignen Blid nicht lichten, So barfit bu fconungslos nicht richten.
- 7. Und bist du felbst noch nicht gefallen?
  Trugst du noch nie des Fehltritts Schuld?
  Wärst du der Einzige von Allen
  Der Gott nicht bate um Geduld?
  Ach, Alle sind der Schwachheit Kinder,
  Der Reinste hier bleibt Mensch und Sander.
- 8. So buld' es, wenn die Brüder irren,
  Und richte nicht! Du richtest dich! —
  Wen arger Zweifel Nep' umwirren,
  Wen Schuld bedrückt, der hebe sich
  An beiner Liebe garter Schonung
  Auf zu der reinen Geister Wohnung.
- 9. Du richtest nicht mit strenger Bage Allgüt'ger Bater, uns're That, — Und wir erhöben bennoch Klage, Berschmähten talt ber Liebe Rath? Du willst, baß auch bie Sünder leben; Der Fehltritt sei von uns vergeben!
  - **243.** Mel. Laß der Erde ihre Spiele.
  - 1. Wenn bich Andrer Fehler franken,
    Ihre Schwachheit dich betrübt,
    Wagst du still ihr heil bedenken,
    So dein herz den Bruder liebt;
    Denn der laute harte Tadel
    Führt ja selten nur zum Abel,
    Den die wahre Tugend giebt.

6. Horch dem Gottedruf im Herzen, Heilig sei dir dies Gebot; Es bereitet Wonn' und Schmerzen, Schaffet Seligkeit und Noth. Uebst du des Gewissens Pflicht — Fürchte Grab und Hölle nicht.

### 252. Mel. Finsterniß umhüllte noch die Erde.

- 1. Bater! nicht durch Fasten, Beten, Singen Machen wir und beiner Gnade werth; Redlich unf're Pflichten zu vollbringen, Dies ist, was beig Wort von uns begehrt.
- 2. Rur bes Guten, Tugenbhaften, Trenen Wartet einft ber Freuden höchfter Lohn; Rur Gerechtigfeit kann bich erfreuen, Sprache gilt bir nicht und Nation.
- 3. Dir gefällt, wer bei des Rächften Glude Fern von Reibe inniglich sich freut; Und, als war's fein eignes Mißgeschide, Weinet bei des armen Bruders Leid.
- 4. Wer im Stillen trocknet fremde Thränen, Willig hülfe leistet, wo er kann, Ohne mehr als Andre sich zu wähnen — Blickest du mit Wohlgefallen an.
- 5. Wer auf feines Bolles Bohlfahrt bentet, Frieden fliftet, seinem Feind verzeiht, Seelen auf ben Pfad ber Tugend lentet — Der erfüllt, was uns bein Wort gebent.
- 6. Wer ben Nächsten, wie sich selber liebet, Riemals frumme Wege sich erlaubt, Der nur zeigt, weil er die Tugend übet, Daß im herzen einen Gott er glaubt.

- 7. herr! bu tennest jeglichen Gebanken, Dein ist unfer ganzer Lebenslauf. Bollen wir vom rechten Wege manken — D so zieh' ben Blick zu bir hinauf!
- 8. Bater, beffen Kinder wir und nennen, Wir sind schwach, und sinken leicht habin; Lehre bu bas Bose und erkennen, Und verleihe Kraft und, es zu flieh'n.

#### 253. Mel. Auf und jauchze, meine Geele.

- 1. Gins ift, was mir Troft verleihet, Wenn des Lebens Laft mich druckt, Was mir stets das herz erfreuet, Wenn mir nichts auf Erden glückt: Daß mein Gott mich kennt und sieht, Wie mein herz für ihn erglüht.
- 2. Herr! es lieget vor dir offen Meines Junern tiefster Grund; All mein Sinnen, all mein Hoffen, Bater, dir ist Alles tund! Ja, du weißt, wer's redlich meint, Und wer redlich uns nur scheint.
- 3. Bin ich auch ein schwacher Sünder, Und nicht beiner Liebe werth, — Milbe richtest bu, die Kinder, Die des Lebend Wahn bethört; Nut daß ihre Seele frei Bon der Kalfchheit Tücke sel
- 4. Rein, ich kann nichts Bofes pollen, So mir Gott im Herzen lebt! Thu' ich nicht, was Fromme soken, Hab' ich nicht nach Recht gestrebt: Tief in meiner eignen Brust Bin ich mir ber Schuld bewußt.

6. Horch bem Gottedruf im Herzen, Seilig sei dir dies Gebot; Es bereitet Wonn' und Schmerzen, Schaffet Seligkeit und Noth.
Uebst du des Gewissens Pflicht — Fürchte Grab und Hölle nicht.

#### **252.** Mcl. Finsterniß umhüllte no**ch bie Erbe**.

- 1. Bater! nicht durch Fasten, Beten, Singen Machen wir und beiner Gnade werth; Redlich unf're Pflichten zu vollbringen, Dies ist, was bein Wort von uns begehrt.
- 2. Rur bes Guten, Tugenbhaften, Trenen Wartet einst ber Freuden höchster Lohn; Rur Gerechtigfeit tann bich erfreuen, Sprache gilt bir nicht und Nation.
- 3. Dir gefällt, wer bei bes Rächften Glude Fern von Reibe inniglich fich freut; Und, als war's fein eignes Miggefchide, Weinet bei bes armen Brubers Leib.
- 4. Wer im Stillen trocknet fremde Thranen, Billig Sulfe leistet, wo er kann, Ohne mehr als Andre sich zu mahnen Blidest du mit Bohlgefallen an.
- 5. Wer auf feines Bolles Bohlfahrt bentet, Frieden stiftet, seinem Feind verzeiht, Seelen auf den Pfad der Tugend lentet — Der erfüllt, was uns bein Wort gebeut.
- 6. Wer den Nächsten, wie sich selber liebet, Niemals frumme Wege sich erlaubt, Der nur zeigt, weil er die Tugend übet, Daß im herzen einen Gott er glaubt.

herr! du tennest jeglichen Gebanken, Dein ist unfer ganzer Lebenslauf. Bollen wir vom rechten Wege wanten — D so zieh' ben Blick zu bir hinauf!

Bater, deffen Kinder wir uns nennen, Bir sind schwach, und sinken leicht habin; Lehre du das Bose uns erkennen, Und verleihe Kraft uns, es zu klieh'n.

### 253. Mel. Auf und jauchze, meine Geele.

- 1. Sins ift, was mir Troft verleihet, Wenn bes Lebens Last mich brudt, Was mir stets bas Berg erfreuet, Wenn mir nichts auf Erben glückt: Daß mein Gott mich kennt und sieht, Wie mein herz für ihn erglüht.
- 2. Herr! es lieget vor dir offen Meines Junern tiefster Grund; All mein Sinnen, all mein Hoffen, Bater, dir ist Alles tund! Ja, du weißt, wer's redlich meint, Und wer redlich uns nur scheint.
- 3. Bin ich auch ein schwacher Sünder, Und nicht beiner Liebe werth, — Milbe richtest by bie Kinder, Die des Lebens Bahn bethört; Nut daß ihre Seele frei Bon der Falschheit Tücke feine
- 4. Rein, ich kann nichts Bofet Follen, So mir Gott im Herzen lebt! Thu' ich nicht, was Fromme follen, Hab' ich nicht nach Necht gestrebt: Tief in meiner eignen Brust Bin ich mir ber Schuld bewußt.

- 6. Straf' mich nicht nach meinen **Werten**, Sieh' auf meinen lautern Sinn! Wolle du mich Armen ftärken, Der ich Staub und Afche bin. Ich will ferner nicht so thun, — Laß nur mein Gewissen ruh'n!
- 7. Hat mir dann mein Gott vergeben, Richte mich die Welt nur hart; Ich kann ruhig, selig leben, Trübt sich auch die Gegenwart. Ewig strahlt mein Hoffnungsstern; Gottes Huld ist nimmer fern.
- 8. Saffen mich bie Mächt'gen, Großen,
  Droben fie mir Untergang —
  Mögen fie mich nur verstoßen,
  All ihr Zürnen währt nicht lang.
  Sie find ja nur Fleisch und Blut,
  Und mir bleibt mein höchstes Gut.
  - 9. Darum will ich reblich wandeln, Bater, all mein beben lang. Will nach Recht ber Pflicht nur handeln, Dann ist mir bor Niemand bang. Bin ich frei von Fehl und Schuld, Land Gott, mir beine Huld!
- 10. Einig ftets mit meinem Gotte, Treu und redlich immerdar, Fürcht' ich nicht der Bosen Rotte, Reiner frümmet mir ein haar. Ihm, der das Geheimste schaut, hab' ich mein Geschick vertraut.

# 256. Mcl. Gott, dich fasset tein Gebante.

- 1. Die ber Tugend reine Saaten In das Herz des Menschen streu'n; Und zu göttlich hohen Thaten Ihrer Brüder Kräfte weih'n; Deren Mund uns Wahrheit lehret, Und von Irrthum uns befrei't: Menschenkinder! sie verehret Eure ganze Lebenszeit!
- 2. Auf dem weiten Erdenrunde Biel des Guten wird gethan, Und mit jeder Lebensstunde Ebnet sich der Liebe Bahn. Doch wer Menschenfeelen rettet, Und des Wahnes Racht erhellt, Der hat Geister fühn entfettet, Heilsam wirft er für die Welt.
- 3. Unser Herz glüh' ihm entgegen, Boller Lieb' und Dankbarkeit.
  Spend' ihm, Gott! den schönsten Segen, Segne, was er ausgestreut!
  Noch im späten Alter blühe
  Er in frischer Jugendkraft,
  Kröne du der Arbeit Mühe,
  Bis zum Ziel der Pilgerschaft.

#### b. Im ehelichen Leben.

- 7. (Pf. 101.) Mel. Wer faffet bich in beinen Soben.
  - 1. Ron bir, o Bater! will ich fingen, 3ch weibe bir mein Saitenspiel; Bu bir foll sich bie Seele schwingen, Die Tugenb sei bes Liebes Ziel.

- 2. Wie soll ich nach Bollendung ftreben? Und wirken, daß du bei mir weilft? Bie heiligen dies Pilgerleben, Das du so gnädig mir ertheilft?
- 3. In reiner Unschuld will ich wandeln In meines hauses heiligihum! Bill ganz nach beiner Lehre handeln; Sie bleibe meines Lebens Ruhm.
- 4. Bas mit ber Pflicht, bem Rechte ftreitet Aus meiner Wohnung fei's verbannt; Rur was jum höhern Leben leitet, Rur bas beförbre meine hand.
- 5. Rie foll ber Wohnung heil'ge Schwelle Mit feinem Fuß ber Bof' entweih'n; Ein treulos Herz, ber Sünde Quelle, Darf nie in meiner Rabe sein.
- 6. In meines haufes frommen Kreise Berstumme ber Berläumdung Ton, Und teine Wittwe, teine Waise Erdulbe jemals Stolz und hohn.
- 7. Die biebern Frommen nur im Lande, Auf sie gerichtet sei mein Blick; Sie follen burch ber Liebe Banbe Erhöhen meines Hauses Glück.
- 8. Ich bulbe nicht, die Falscheit üben, Wenn noch so fuß die Lippe spricht; Will Lugner nicht und heuchler lieben, Rie ben Berhöhner heil ger Plicht.
- 9. Ich will mit jedem neuen Morgen Mein haus mit wachem Blick erspäh'n; Rur dahin ziele stets mein Sorgen: In Gott soll sest das haus besteh'n.

10. Gott foll hier feine Wohnung halten, 3hm will bas heil'ge Zelt ich weih'n; Dann preis' ich, Herr, bein gnäbig Balten, Mein Gott ist mein, und ich bin fein!

# **258.** (Pf. 128.) Eigene Melodie.

- 1. Deil dem, der in der Furcht des Herrn Auf Frömmigkeit sein Haus gebaut! Er sucht das Glück nicht in der Fern', Das er in seiner Wohnung schaut. Sein reger Fleiß ist Segensquell, Sein Wandel rein und immer hell.
- 2. In seines Saufes Seiligthum Die Gattin ihm zur Seite blüht; Des Gatten und bes Baters Ruhm Preis't jeder, der die Kindlein sieht. Gar lieblich ist fein Tisch nmtranzt, Aus Kindes Aug' die Unschuld glanzt.
- 3. So wird vom herrn ber Mann beglüdt, Dem nie ber fromme Sinn gefehlt, Den nie ber auf're Glanz berudt, Der sich ein frommes Weib gewählt; Ihm wird sein haus zur Gottesfladt, Die er sich felbst gegründet hat.
- 4. Und Entel schaut sein reiner Blid, Als Greis noch brückt er sie an's herz; Er weidet sich an ihrem Glück, Er blickt mit ihnen himmelwärts. Gott, laß' und solche häuser bau'n! D solches heil laß', herr, und schau'n!

#### **259.** (91. 127.) Eigene Melobie.

- 1. Will Gott bas haus nicht hülfreich bann, Dit unf'rer Kraft ift nichts gethan! Bir follen ihm uns auvertrauen: Der eigne Schut ift Trug nnb Bahn.
- 2. Will Gott nicht feinen Segen geben, Bergebens regt sich unf're hand; Bir mögen spät und frühe ftreben — Bir bau'n und banen, ach, auf Sand.
- 3. Doch wallen wir der Tugend Pfabe: D bann gelingt uns jede That; Es leuchtet uns des Ew'gen Gnade, ' Es blub't die ausgestreute Saat.
- 4. Und Söhne blühen uns und Töchter, Erhöhen unf'res Hauses Glüd; Uns preisen spätere Geschlechter, Auf unserm Grab noch ruht ihr Blid.
- 5. Den helben schützen seine Pfeile, Und uns ber Söhne ftarte Schaar; Sie wirten sich und uns zum heile, Sie schirmen unser Silberhaar.
- 6. So wird das Leben sel'ge Wonne In treuer Kinder frommen Kreis; Und sinket uns'res Lebens Sonne — In Kindern blüht der Eltern Preis.
- 7. D ichent' und, Bater, beinen Segen, D woll' und folde Sanfer bau'n! Sei mit und, Gott! auf unsern Begen, Die wir und beiner huld vertrau'n.

gen Baterland unt Obrigfeit, Borgefeste, Boblthater und Greife.

# 260. Eigene Meletic.

- 1. Dem Baterland erglüh' das Herz, Und schlag' ihm laut entgegen! Erhebt euch, Brüder, himmelwärts, Fleht Gott um seinen Segen! Mit vollen Baterhänden Boll'st du dem Lande spenden, In welchem wir die Sonne Zuerst begrüßt mit Wonne.
- 2. Bon allen Gütern, bie bu giebst, Bas gleicht ber holden Gabe, Gespendet benen, die bu liebst, Und theuer noch am Grabe?
  Das Land, wo unf're Rinder blüben, Bo unf're Wonnen, uns're Müben Berfüßt, erleichtert werden Ein Baradies auf Erben.
- 3. Der eblen Menschheit eble Kraft Bir seh'n sie hier gebeihen; Es blüben Kunft unt Wissenschaft, Die herz und Seel' erfreuen. Frei bliden wir nach eben, Den Einigen zu leben, Rach unf'rer Bater Weile, In frommer Bruter Reeile.
- 4. Der Gein ber frommen Welchelt nocht 3m Antivench und Geloge;
  Des Lautes Welchichet nich erhihte Durch biefen Schon ser Echike
  Der Bärger heil zu gehales,
  Strebt uch hier zu nerbieben
  Befreit von nieden Valche
  Gerechtigkeit unt Liebe

3

- 5. Drum schwinget euch zu Gott empor, Singt ihm bes Dankes Lieber!
  Jaucht ihm in frommer Brüder Chor, Blickt nicht zur Erde nieber!
  Seht, Gott erhellt die Rächte, Erleuchtet dunkle Mächte;
  Ihm durfen wir vertrauen,
  Er läßt uns Freiheit schauen.
- 6. Gott, blid' von beiner Soh' herab Mit milbem Angesichte!
  Sei selber unf'rer Führer Stab, Stets nah' mit beinem Lichte!
  Gieb ihnen beinen Segen,
  Daß sie bir leben mögen,
  Bon beiner Gnab' umfranget,
  Dis einst ihr Morgen glanget.

## 261. Mel. Dich, Beltenrichter, finblich ichenen.

- 1. Der bu, o Gott! bas All gegründet, Der Erden Gränzen festgestellt, Hast früh schon durch dein Wort verkündet, Das unf'res Geistes Aug' erhellt: "Wohin dich Gottes Rathschluß führet, Da blühet, Bolt! dein Baterland, Dem beines Armes Kraft gebühret; Sein heil ist deines heiles Pfand."
- 2. 3ch will auf Gottes Stimme hören: In dem mir angewies nen Kreis Der Brüder Wohlfahrt stets vermehren, Und wirken zu des Landes Preis; Bill lieben, die das Scepter führen, Die herrschen nach Gerechtigkeit; Gehorchen benen, die regieren, Wie, Gott! bein heilig Wort gebeut.

- 3. Ich will bem Baterlant bas Leben Mit willigem Gemuthe weih'n; Will eblen Derrichern tren ergeben Bis zu bem letten hauche fein. Dem lieben, theuren Baterlande Erglühe bas getreue herz; Rie lösen sich ber Liebe Banbe, Richt in ber Freude, nicht im Schmerz.
- 4. D schauet auf zum Bater broben, Der Großes hat an uns gethan! Ihn muffen uns're Psalmen loben, Geebnet hat er uns're Bahn. Die Bäter, die er uns gegeben, Sie fühlen menschlich, ebel, groß; Sie fördern unser beff'res Streben, Bereiten uns ein freundlich Loos.
- 5. D fröne huldvoll ihre Tage,
  Daß nie ihr Lebensbanm verblüh'!
  Empor der Burger Bohlfahrt rage,
  Gieb beinen Segen spät und früh!
  Es eine Freiheit sich und Liebe,
  Es glüh' das herz für Pflicht und Recht;
  Dann schwinden niedrer Selbfincht Triebe,
  Dir jauchzet dann ein froh Geschlecht.

## 262. Mel Allgürger Geit, butch sen wie Mist bede

- Du haft zur Lieb', o Gott! une All' erleben, Drum schufeft du das Menschenter; so welch; Die Liebe soll ber Menscheit Gind erbison, Die Erbe wanteln in ein himmeleich.
- 2. Der Lieb' entsprießen tanfens Ackenstenden; Sie ftillt bes Jammert Juhren, ficht aus Ruch, In jedem, jedem Meuschers Augelichte Lef' ich ber Liebe heituger Geber

- 3. Und wer mit einem liebenben Gemuthe Des Wohlthuns heilig-fuße Pflicht erfüllt, Der firebet, bir zu gleichen, Golt ber Gute! An ihm bewähret fich bein Ebenbilb.
- 4. Orum wehe bem, ber Gutes, ihm gespendet, Mit schnöbem Undank fühllos lohnen kann! Der hat von dir, o Gott, den Sinn gewendet; Er wandelt nicht der Tugend sel'ge Bahn.
- 5. Gott, nie will ich in biese Cunbe fallen, Aus meinem Leben werbe fie verbannt; Rein glübend Berg foll bem entgegen wallen, Der freundlich mir gereicht bie Bruderhand.
- 6. Kann ich die Liebe thatig ihm vergelten: Dit heil'ger Wonne leb' ich dieser Pflicht. Der inn're Richter soll mich niemals schelten: Du, Menschenfind, verdienst die Liebe nicht!
- 7. 36 will ber Brüber Frenden mich erfreuen, Richt neidisch sein auf meines Brubers Glück; O reichen Segen muß Gott bem verleihen, Der auf den Armen schaut mit milbem Blick.
- 8. Benn bie, so hülfreich mir entgegen eilen, Der Rummer brücket, irgend eine Noth, So will ich, Gott! ben Schmerz mit ihnen theilen Getreulich tragen helfen bis jum Tob.
- 9. Saft bu, mein Gott! ein Berg mir ja gegeben, Das mit ben Brübern fühlen, weinen tann; Rann ich ja für fie fleb'nd zu dir mich heben, Und väterlich nimmft folch' Gebet bu an.
- 10. Umichwebe fie mit beiner hulb und Liebe, Die, bir nachstrebend, Gutes mir gethan; Und will es bunfel werden, still und trübe: Sei bu ihr Licht am Ziel ber Lebensbahn!

# 263. Ad. Sie baber mid gereinget.

- 1. Dem Greif im Saberhaure Sei Liebe tren geweiht, Berehrung bis jur Bahre, Und Rindesjärtlichfeit.
- 2. Trägt er bes Alters Krone, Als seiner Engent Freis: Bie nah' an Gottes Throne, Steht solch ein frommer Greis!
- 3. Das Bort ans feinem Runde Entströmt ber Beisheit Quell; Sein Alter giebt uns Runde, Rur Gottes Licht fei hell.
- 4. Sollt' ich ben Greis nicht ehren, Bie, Gott! bein Wort mich lehrt? Sein Lebensgluck nicht mehren, Das nur noch Stunden mahrt?
- 5. Uns ziemt bescheiden schweigen, Wenn er bie Stimm' erhebt, Für Frommigfeit zu zeugen, Obgleich bie Lippe bebt.
- 6. An siechen Lagerstätten Bill ich zur Seit' ihm steh'n, 3hm helfen und ihn retten, Und seine Wünsch' erspäh'n.
- 7. Bill Mängel auch und Schwächen Ertragen mit Gebuld; Die Liebe nur foll sprechen Bei unf'rer Brüber Schuld.

### 259. (Pf. 127.) Eigene Melodie.

- 1. Will Gott bas haus nicht hülfreich banen Mit unf'rer Kraft ift nichts gethan! Wir follen ihm uns auvertrauen: Der eigne Schut ift Trug nnb Wahn.
- 2. Will Gott nicht feinen Segen geben, Bergebens regt fich unf're hand; Wir mogen spät und frühe ftreben — Bir bau'n und banen, ach, auf Sand.
- 3. Doch wallen wir der Tugend Pfabe: D bann gelingt uns jede That; Es leuchtet uns des Ew'gen Gnade, 'Es blüh't die ausgestreute Saat.
- 4. Und Söhne blühen und und Töchter, Erhöhen unf'res Hauses Glück; Uns preisen spätere Geschlechter, Auf unserm Grab noch ruht ihr Blick.
- 5. Den helben schüpen seine Pfeile, Und uns ber Sohne starte Schaar; Sie wirten sich und und zum heile, Sie schirmen unser Silberhaar.
- 6. So wird das Leben sel'ge Wonne In treuer Kinder frommen Kreis; Und sinket uns'res Lebens Sonne — In Kindern blüht der Eltern Preis.
- 7. D ichent' und, Bater, beinen Segen, D woll' und folde hanfer bau'n! Sei mit und, Gott! auf unfern Wegen, Die wir und beiner hulb vertrau'n.

legen Baterland und Obrigfeit, Borgefeste, Bohlthäter und Greife.

# 260. Eigene Melobie.

- 1. Dem Baterland erglüh' das Herz, Und schlag' ihm laut entgegen! Erhebt euch, Brüder, himmelwärts, Fleht Gott um seinen Segen! Mit vollen Baterhanden Woll'st ou dem Lande spenden, In welchem wir die Sonne Zuerst begrüßt mit Wonne.
- 2. Bon allen Gütern, die du giebst, Was gleicht der holden Gabe, Gespendet denen, die du liebst, Und theuer noch am Grabe?
  Das Laud, wo unf're Kinder blühen, Wo unf're Wonnen, uns're Mühen Bersüßt, erleichtert werden Ein Paradies auf Erden.
- 3. Der eblen Menschheit eble Kraft Bir seh'n sie hier gebeihen; Es blühen Runst und Wissenschaft, Die Herz und Seel' erfreuen. Frei bliden wir nach oben, Den Einigen zu loben, Rach uns'rer Bater Beise, In frommer Brüder Kreise.
- 4. Der Geist ber frommen Beisheit weht 3m Ausspruch und Gesete; Des Landes Wohlfahrt wird erhöht Durch diesen Schatz der Schatze.
  Der Bürger Heil zu gründen, Strebt sich hier zu verbinden Befreit von niedrem Triebe Gerechtigkeit und Liebe:

- 5. Drum schwinget euch zu Gott empor, Singt ihm bes Dankes Lieber!
  Jaucht ihm in frommer Brüder Chor, Blickt nicht zur Erbe nieber!
  Seht, Gott erhellt die Rächte,
  Erleuchtet dunkle Mächte;
  Ihm durfen wir vertrauen,
  Er läßt uns Freiheit schanen.
- 6. Gott, blid' von beiner Soh' herab Mit milbem Angesichte!
  Sei selber unf'rer Führer Stab, Stets nah' mit beinem Lichte!
  Gieb ihnen beinen Segen,
  Daß sie bir leben mögen,
  Bon beiner Gnad' umfranzet,
  Bis einst ihr Morgen glanzet.

### 261. Del. Dich, Beltenrichter, findlich icheuen.

- 1. Der du, o Gott! das All gegründet, Der Erben Gränzen festgestellt, Haft früh schon durch dein Wort verkündet, Das unf'res Geistes Aug' erhellt: "Wohin dich Gottes Nathschluß führet, Da blühet, Bolt! dein Baterland, Dem deines Armes Kraft gebühret; Sein heil ist beines Heiles Pfand."
- 2. Ich will auf Gottes Stimme hören: In bem mir angewies nen Kreis Der Brüber Wohlfahrt stets vermehren, und wirken zu bes Landes Preis; Will lieben, die das Scepter führen, Die herrschen nach Gerechtigkeit; Gehorchen benen, die regieren, Wie, Gott! bein heilig Wort gebeut.

- Ich will bem Baterland das Leben Mit willigem Gemüthe weih'n; Will edlen herrschern treu ergeben Bis zu dem letten hauche sein. Dem lieben, theuren Baterlande Erglühe das getreue herz; Rie lösen sich der Liebe Bande, Richt in der Freude, nicht im Schmerz.
- D schauet auf zum Bater broben, Der Großes hat an uns gethan! Ihn muffen uns're Psalmen loben, Geebnet hat er uns're Bahn. Die Bäter, die er uns gegeben, Sie fühlen menschlich, ebel, groß; Sie fördern unser beff'res Streben, Bereiten uns ein freundlich Loos.
- i. D fröne huldvoll ihre Tage,
  Daß nie ihr Lebensbaum verblüh'!
  Empor der Bürger Wohlfahrt rage,
  Gieb beinen Segen spät und früh!
  Es eine Freiheit sich und Liebe,
  Es glüh' das herz für Pflicht und Recht;
  Dann schwinden niedrer Selbstscht Triebe,
  Dir jauchzet dann ein froh Geschlecht.

#### **62.** - Mel Allgüt'ger Gott, burch ben wir **Alles haben**.

Du haft zur Lieb', o Gott! uns All' erfeben, Drum schufest bu bas Menschenberg so weich; Die Liebe foll ber Menscheit Glad erhöhen, Die Erbe wandeln in ein himmelreich.

Der Lieb' entspricfen tausend Lebensfrüchte; Sie stillt bes Jammers Zahren, stillt bie Roth; In jedem, jedem Menschen-Augesichte Lef' ich ber Liebe heiliges Gebet.

- 3. Und wer mit einem liebenden Gemüthe Des Wohlthuns heilig-füße Pflicht erfüllt, Der ftrebet, dir zu gleichen, Golt der Gute! An ihm bewähret sich bein Ebenbild.
- 4. Drum webe bem, ber Gutes, ihm gespenbet, Mit schnöbem Undank fühllos lohnen kann! Der hat von bir, v Gott, ben Sinn gewenbet; Er wandelt nicht ber Tugend fel'ge Bahn.
- 5. Gott, nie will ich in biefe Cunbe fallen, Aus meinem Leben werbe fie verbannt; Rein glubend Herz foll bem entgegen wallen, Der freundlich mir gereicht die Bruberhand.
- 6. Rann ich bie Liebe thätig ihm vergelten: Dit heil'ger Wonne leb' ich biefer Pflicht. Der inn're Richter foll mich niemals schelten: Du, Menschenfind, verbienft bie Liebe nicht!
- 7. 36 will ber Brüber Frenden mich erfreuen, Richt neidisch sein auf meines Brubers Glück; D reichen Segen muß Gott bem verleihen, Der auf ben Armen schaut mit milbem Blick.
- 8. Benn bie, so hulfreich mir entgegen eilen, Der Rummer brucket, irgend eine Noth, So will ich, Gott! ben Schmerz mit ihnen theilen, Getreulich tragen belfen bis zum Tob.
- 9. Haft bu, mein Gott! ein Herz mir ja gegeben, Das mit ben Brübern fühlen, weinen kann; Kann ich ja für sie fleb'nd zu bir mich heben, Und väterlich nimmft solch' Gebet bu an.
- 10. Umschwebe sie mit beiner Hulb und Liebe, Die, dir nachstrebend, Gutes mir gethan; Und will es buntel werden, still und trübe: Sei du ihr Licht am Ziel der Lebensbahn!

# **263.** Mel. Sie haben mich gebränget.

- I. Dem Greif' im Silberhaare Sei Liebe treu geweiht, Berehrung bis zur Bahre, Und Kindeszärtlichkeit.
- 2. Trägt er bes Alters Krone, Als seiner Tugend Preis: Bie nah' an Gottes Throne, Steht solch ein frommer Greis!
- 3. Das Wort aus feinem Munde Entströmt ber Weisheit Duell; Sein Alter giebt uns Kunde, Rur Gottes Licht fei hell.
- 4. Sollt' ich ben Greis nicht ehren, Bie, Gott! bein Bort mich lehrt? Sein Lebensgluck nicht mehren, Das nur noch Stunden währt?
- 5. Uns ziemt bescheiden schweigen, Wenn er bie Stimm' erhebt, Für Frömmigkeit zu zeugen, Obgleich bie Lippe bebt.
- 6. An flechen Lagerftätten Will ich zur Seit' ihm fteb'n, 3hm helfen und ihn retten, Und feine Wünfch' erfpab'n.
- 7. Bill Mängel auch und Schwächen Ertragen mit Geduld; Die Liebe nur foll sprechen Bei unf'rer Brüder Schuld.

- 8. So fließt auf fanften Wegen Die Lebenszeit bahin; Und uns wird Gottes Segen, Der Tugend Hochgewinn.
- 9. Dann wird auch unfern Abend Der Geift der Lieb' umweh'n, Das herz erquickend, labend, An unferm Lager steh'n.

#### C. Besondere Mittel jur Gottseligkeit.

I. Gottesverehrung.

#### 264. Eigene Melodie.

- 1. Freudig, boch mit heil'gem Graus, Rah' ich diesem Orte; Wahrlich, hier ist Gottes Haus, Hier bes Himmels Pforte.
- 2. Mein Erisfer, Gott, ift bier, Sort mich, wonn ich fiebe; Alles um mich funbet mir Seine beil'ge Nabe.
- 3. Durs't ich most mit eitlem Sinn Diesen Ort betreten? Rur um irbischen Gewinn Hier zum himmel beten?
- 4. Bann würd' ich das hans entweih'n, Das der herr erwählet, Stellt' ich mich uts Beter ein, Den nur Land befeelet.

- 5. Dürft' ich Leiden, welche spät Mir gewistlich frommen, In unwürdigem Gebet Fleben zu entkommen?
- 6. Hieß dies Gottes Lehren nicht, Gottes Zucht verachten? Die schon oft zufuck zur Pflicht Dich Berirrten brachten?
- 7. Rein, mein Gott, ich hab' in bir, Was mein Herz begehret; Bist du mein, o bann ist mir Jeder Wunsch gewähret.
- 8. Mich hat ja von Kindheit auf Deine Huld geleitet, Und für meinen Lebenslauf Mir ben Weg bereitet.
- 9. Wenn ich irbisches erfleh', Tracht' ich nur nach Schimmer; Ob mir's wohl thu', ober weh, Weiß ich selber nimmer.
- 10. Bildung für die Ewigkeit Gabst du mir zu Theile; Was liegt an der kurzen Zeit, Die ich hier verweile?
- 11. Gieb mir Freuden ober Schmerz, Tob mir, ober Leben, Gieb mir nur ein reines Herz, Dir getren ergeben.
- 12. Einen festen, biebern Geißt Boll' in mir erneuen, Der mich bir vertrauen beißt, Und bie Welt nicht fcheuen.

- 13. herr, wenn ich an biefem Ort Mich zu dir erhebe, Gieb, daß nicht ein eitles Wort Meiner Lipp' entschwebe.
- 14. Leite bu, Herr, mein Gebet, Laß mich rein bich loben, Bis ber Staub jum Staube geht Und mein Geift nach oben.

# **265.** Mel. **216**; des Lebens Blüthen fallen.

- 1. Dier an bes Altares Stufen, Suchen wir bein Angesicht. Bater, beine Kinber rufen; Beiliger, verwirf, uns nicht!
- 2. Draußen in ber Welt Getümmel, In bes Lebens wildem Schwarm, Ach, vergeß' ich oft ben himmel, Sinkend in ber Sünde Arm.
- 3. Aber hier an beinem Herzen, Wo bein Wort mein Herz erreicht, Flieb'n ber Erbe Lust und Schmerzen, Jebe Leibenschaft entweicht.
- 4. hier verschwinden Gram und Sorgen, hieher folgt fein eitler Wahn, Und es strahlt ein ew'ger Morgen hell am Ziel ber Erdenbahn.
- 5. Allerbarmer, ber und schüget, Unser Beistand, unser Freund! Gieb uns, gieb uns, was uns nüget, Das nicht, was uns nüglich scheint.
- 6. Alles, Alles, was wir haben, 3ft Geschent aus beiner hand. Bater, mach' uns beiner Gaben Burbigsten Gebrauch bekannt!

7. Gieb uns Kraft, uns loszureißen Bon ber Gunde, von dem Bahn, Bis wir, wie bein Bort verheißen, Ew'ges Leben einft empfah'n

#### 266. Eigene Meloric.

- 1. Dich, herr, vor aller Welt bekennen, Das will ich, wie auch beine Feinde drän'n. Wir follten dich nicht Vater nennen, Die sich von herzen ihres Glaubens fren'n? Mein herz ist voll von dir, so spricht der Mund, Und thut, was mich entzückt, den Brüdern kund.
- 2. Wie lieb' ich fie, die heil'gen Hallen, Wo mir bein Licht aufging von Kindhelt an! Ich fah's und konnte nun nicht fallen; Im Strahl ber Gnade ging ich himmelan. Dein Geift zog mich, und leitete ben Gang; Mein Leben felbst ward bir ein Lobgefang.
- 3. Bie preis' ich sie, die heil'gen Tage,
  Die, Sternen gleich, mir in der Bufte glub'n!
  Sie wandelten in Dank die Rlage
  Und lehrten, um den himmel mich bemuh'n.
  Im Glude Mäßigung, im Unglud Rub',
  So ging ich freudig meinem himmel zu.
- 4. Wie thener ift mir bie Gemeine,
  Die bu in Bruderliebe haft vereint!
  In biefem heiligen Bereine
  Umarmen wir im Geiste Freund und Feind,
  Und Strahl an Strahl ber Wahrheit gundet fich,
  Und aller Blid und herzen gluh'n für bich.

- 5. Hier will ich, nahen sich Gefahren, Bie oft zu uns rer frommen Biter Zeit, Mich mischen in der Helden Schauten, Die unbezwinglich sind durch Einigkeit. Mit deines Geistes Waffen in der Hand — So wallen glorreich sie von Land zu Land,
- 6. Dich will ich lebenslang erheben, Will flerbend noch mich beiner, Gott, erfreu'n! Du, der mein Leben war im Leben, Du wirst mein Himmel auch im Himmel sein. Unsterbliche besingen deinen Ruhm Dann würdiger im höhern Heiligthum.

# 267. Mel. 3ch glaub' an Gott, ben Schöpfer 2c.

- 1. Zurück, zurück, des Werkeltages Engen, In eurem Treiben, bleibt zurück! Die Stunde kam, wo heiligen Gefängen Entströmt der Ruhe sel'ges Glück; Die Stunde kam, wo in des Tempels Hallen Die Seele sich nach oben schwingt, Wo meiner Lippen schwaches Lallen Dir, Gott! ein Hallelusah singt.
- 2. Welch ein Genuß, mit keinem zu vergleichen, Im Tempel, wo der Bater thront, Wo gleiches Heil den Armen, wie den Reichen Für gleiche Glaubenstreue lohnt, Wo alle Schranken, so die Welt gezogen, Verschwinden vor des Himmels Höh'n Und der Verheißung sel'ger Friedensbogen Sich neigt zu jedes Beters Fleh'n!

- 3. Sorge, meinen Leib zu nähren, Läffet mich nicht ruh'n, Läßt mich bein Gebot nicht hören, Und barnach nicht thun. Und so beine hohe Gnade Segen mir verleiht, Lodet auf der Thorheit Pfade Mich die Eitelkeit.
- 4. Bie fou ich dem Net entrinnen?
  Bie dem Feind entgeh'u?
  Und wo fou ich Kraft gewinnen,
  Fest vor dir zu steh'n?
  Hier, in heil'ger Andacht Stille,
  Bo dein Wort mich lehrt,
  Fühl' ich beines Segens Fülle,
  Die mir Kraft gewährt.
- 5. Hier, wo fich mein herz erweitert, Dich zu preisen, herr! Bird die Seele auch geläutert, Deiner würdiger. Drücken Sorgen mich und Sünden, Wird mein herz zu voll: Beiß ich diesen Ort zu finden, Dann ist mir schon wohl.
- 6. . Uns vom Untergang zu retten Sandtest du bein Licht,
  Deine heil'gen Andachtstätten Führen uns zur Pflicht.
  Deine Ruhetage zeigen
  Uns des Lebens Ziel,
  Wo der Erde Sorgen schweizen
  Und der Erde Spiel.

# 268. (Ff. 26.) Mel. Rein, o Bater, nicht betribet.

- 1. Migerechter, bu wirft richten, Db nach Unschuld ftrebt mein herz; All mein Denten, all mein Dichten, Bift bu, Gott, in Freud' und Schmerz.
- 2. Rie kann ich hienieben wanken, Du bist, Bater, mein Bertrau'n; Meine innersten Gebanken Werben stets auf bich nur bau'n.
- 3. herr, bu tannft mein Inn'res prüfen, Db ich immer treu bir bin; Lautre meines herzens Liefen, Rein erhalte meinen Sinn.
- 4. Deine Milde, beine Gute Schweben meinem Geiste por; Tugend heiligt mein Gemuthe, Blid' ich, Gott, ju bir empor.
- 5. Darum sollen nie die Bosen Mich vom Pfab der Tugend zieh'n; Deine Kraft wird mich erlösen, Belsen mir das Laster flieh'n.
- 6. Hier steh' ich vor bem Altare, Welcher beinem Dienst geweiht, Flebe: Gott, mein herr, bewahre Dich vor Unrecht und vor Leid!
- 7. D wie lieb' ich biese Stätte, Gott, wo beine Chre thront! Hieher ich die Seele rette, Wenn sonft nirgend Kriebe wohnt.
- 8. hier will ich bein Lob verfünden, hier erhebe Dant mein herz; hier nur tann ich Wonn' empfinden, Denn mein Geift blidt himmelwärts.

## 169. Mel. Richt immer tann den Sturm befcworen.

- 1. Ich komme, Gott, bein Wort zu boren, Das Tugend mich und Wahrheit lehrt; Es trage mich in höh're Sphären, Und zeige mir bes Lebens Werth. Der Lehrer soll bein Wort verkünden, Und Weisheit soll ber Hörer finden.
- 2. Mag mich ber Duntel niemals blaben, Als braucht' ich Unterweisung nicht, Als könnt' ich selber forschen, sehen, Entbehren Gottes Unterricht, Als biet' er nur den Durft'gen Speise, Und sein bedurfe nicht ber Weise.
- 3. Wie Wenig tennet Gottes Lehren, Wer thoricht biesen Wahn noch theut! Wohl wird ber Weise Weisheit mehren, Wenn er zu ben Altaren eilt, Wo, Ewiger, bein Name thronet, Auf Priefters Lipp' Erkenntniß wohnet.
- 4. Religion, o himmelsquelle!
  Für jeden Geift, für jedes herz,
  Fleußt beine Labung rein und helle;
  Und in der Freud' und in dem Schmerz
  Zeigst liebreich du den Erdenföhnen,
  Wie sie das Leben läutern, trönen.
- 5. Unendlich reich in beinen Tiefen, Erweckst, erhellst du den Berstand; Und Kräfte, die im Busen schliefen, Entfalten sich an beiner Hand; Berstehst, die Jugend wohl zu laben, Und beutst dem Alter reiche Gaben.

6. Drum sollen beines Tempels Sallen, D Gott, mir ftets geheiligt sein; Ich will in Ehrfurcht hieher wallen, An beiner Lehre mich erfren'n. Der wird sein wahres heil erbauen, Der bich hier suchet mit Bertrauen.

# 270. (RachPf. 122.) Mel. In filler Andacht bringen

- 1. Das herz im lauten Jubeltom Jauchzt auf: Laßt uns zu Gottes Thron, Rach unserm Zion wallen!
  In Zions wohlgebautem Zelt, hier reif ich für die höh're Welt, hier foll mein Lied erschallen.
- 2. D Gott, vor beinem Antlig fteh'n Die bich um beine Gnabe fleh'n. Hier fleht bas Rind zum Bater; Hier find wir Alle, Alle gleich, Sind Glieber, Herr! in einem Reich, Und bu ber Allberather.
- 3. Des Friedens supe himmelsluft Rehrt ein in die entzweite Brust, Schwingt aufwärts sich die Seele. An diesem dir geweihten Ort Ruft uns der Liebe sanstes Wort: Das Leben, Mensch, erwähle!
- 4. D Stadt, wo unfer Zion blüht, Bo fromme Andacht niederkniet — Dir werde Gottes Segen! Gott weich' aus beinen Mauern nicht, Dir leuchte hell sein Angesicht, Blüh' stets bem heil' entgegen!

### 1 (Pf. 84.) Mel. Ber auf Betrug und Lugen finnt.

- 1. Wie lieblich sind, herr Zebaoth! Die Wohnungen zu nennen, Wo wir bein Wort und bein Gebot Andächtig hören können; Wohin die Frommen freudig zieh'n, Wo du zu und bich kehreft, Und wenn wir betend vor dir knien, Und väterlich erhöreft!
- 2. Herr! laß und biefe Stätte hier In beinem Tempel weihen; hier wollen beiner Güte wir Und inniglich erfreuen.
  Bom Beltgeräusche nicht gestört, In heil'ger Andacht Stunden, Sei beine Größe hier verehrt, Sei tief von und empfunden.
- 3. hier, wo zu brünftigem Gebet Ein heil'ger Eifer wedet, hier tont bein Wort voll Majestat, Das freche Sünber ichrecket.
  Bohl benen, welche lebenslang In heiligkeit bir bienen!
  Ihr ganzes herz ift Lobgefang; Dein Tempel ift in ihnen.
- 4. Durch bich wird ihre Seele neu, Wird ftark in beiner Gnade; Sie wandeln freudig und getreu Die bornenvollsten Pfade.
  Sie bringen burch bie Wüftenei'n Des Jammers und ber Leiden, Und tragen ihre Garben ein, Des Glaubens hohe Freuden.

- 5. Ihr Rampf ift fiegreich und beglückt, Dein Geist halft ihnen ftreiten. Ihr Ziel bleibt fest und unverrückt Umtrönt mit Seligkeiten, Daß alle Welt bekennen muß: Dies fei der Weg zum Leben, Und alles Segens Ueberfluß Sei Gott bereit zu geben.
- 6. Der herr ist unser Licht und Schild, Der herr giebt Gnad' und Ehre. Benn seine Furcht das herz erfüllt, Dann hält man seine Lehre; Dann hebt der wahre Frieden an, Der uns in's Grab begleitet. herr Zebaoth! wohl, wohl dem Mann, Der dir sein herz bereitet!

#### **272.** Eigene Melobie.

- 1. Lieb und werth ist mir die Statte, Dir, mein Gott, geweiht; Immer, wenn ich sie betrete, Fühl' ich Seligkeit, Und ein süßer, stiller Frieden Rehret bei mir ein.
  Du haft mich hieher beschieden, Um bei dir zu sein.
- 3. Im alltäglichen Gewirre,
  In dem Weltgewühl,
  Da geht meine Seele irre,
  Täuscht sich mein Gefühl;
  Wich erfüllet die Begierde
  Nach dem Erdentand;
  Und des Menschen wahre Zierde
  Bird von mir verkannt.

- 3. Sorge, meinen Leib zu nähren, Läffet mich nicht ruh'n, Läfft mich bein Gebot nicht hören, Und barnach nicht thun. Und so beine hohe Gnade Segen mir verleiht, Lodet auf der Thorheit Pfade Mich die Eitelkeit.
- 4. Wie fou ich dem Net entrinnen?
  Wie dem Feind entgeh'u?
  Und wo foul ich Kraft gewinnen,
  Fest vor dir zu steh'n?
  Dier, in heil'ger Andacht Stille,
  Wo dein Wort mich lehrt,
  Fühl' ich deines Segens Fülle,
  Die mir Kraft gewährt.
- 5. Hier, wo sich mein herz erweitert, Dich zu preisen, herr! Wird die Seele auch geläutert, Deiner würdiger. Drücken Sorgen mich und Sünden, Wird mein herz zu voll: Weiß ich diesen Ort zu sinden, Dann ist mir schon wohl.
- 6. . Uns vom Untergang zu retten Sandtest du bein Licht, Deine heil'gen Andachtstätten Führen uns zur Pflicht. Deine Ruhetage zeigen Uns des Lebens Ziel, Wo der Erde Sorgen schweigen Und der Erde Spiel.

# **273.** Mel. Sie haben mich gedränget.

- 1. Soll Gott benn hier nur wohnen?
  Der Tempel seine Belt?
  Soll Gott benn ba nur thronen,
  Wo wir ben Thron gestellt?
- 2. Rein, wo zu ihm ich bete,

  Bernimmt der herr mein Fleb'n;
  Ruf' ich ihm frühe, späte,

  Sein Geift foll mich umweb'n!
- 3. Sein Tempel steht gegründet In meinem stillen Zelt; Wo rein das Herz er findet, Das Opfer ihm gefällt.
- 4. In dieses Tempels Mitte —
  Fleh' ich, Gott! rein und wahr —
  Hörst du die fromme Bitte;
  Olein Herz ist bein Altar.
- 5. Es ichlägt bir laut entgegen D beil'ger Orgelton!
  Ich fühle beinen Segen,
  Und im Gebet ben Lohn.
- 6. Drum in bes Hauses Stille Such' ich bein Angesicht; Gott, beiner Gnaben Fülle Entzeuch' bem Kinde nicht!

- 1. Im hause Gottes wird mir so wohl, So wohl im heiligthume;
  Die Welt ist Gottes Größe voll,
  Und spricht von seinem Ruhme.
  Wie freuet sich das herz in mir,
  Zu preisen ihn in Liedern hier!
  Im hause Gottes wird wir so wohl,
  So wohl im heiligthume.
- 2. Im Schut des Höchsten ist mir so wohl, In seiner Flügel Schatten.
  Was über mich auch kommen soll Du wirst es nur gestatten,
  Wenn es zu meinem Heile führt.
  Denn nur dein Wille, herr! regiert.
  Im Schut des höchsten ift mir so wohl,
  In seiner Flügel Schatten.
- 3. Im Schoof der Borficht ruht sich's so wohl, Denn Baters Augen wachen;
  Richt forg' ich drum, wohin ich soll, Gott, hoff' ich, wird's wohl machen.
  Und wall' ich auch in's Schattenland,
  Auch dort beschützt mich seine Hand.
  Im Schoof der Borsicht ruht sich's so wohl,
  Denn Baters Augen wachen.

#### II. Anbacht.

# 275. Mel. Anbetend schau'n wir zu bir auf

- 1. Wie bebt vor Bonne meine Bruft!
  Bom Auge rollt die Jähre
  Der innern seelenvollen Luft,
  Blid ich zur himmelssphäre,
  Die Gottes herrlichkeit enthüllt;
  Mit einem ganzen himmel füllt
  Mich biese Feierstunde.
- 2. Bur Gottheit schwingt die Seele fich Auf Flügeln ber Gedanken.
  D war' ich frei! o brangten mich Richt mehr ber Erbe Schranken!
  Dort wohnet Friede, bort ist Ruh'.
  Stadt Gottes, ftill und groß bist du!
  Dich werd' ich einst burchwandern.
- 3. Schon hier faßt mich ein heilig Grau'n, Dem Herrn ber Welt zu feiern; Einst werd' ich größ're Wunder schau'n, Die glorreich sich entschleiern. Hier seh' ich Funken, Sterne nur; Dort eine ganze Sonnenflur, Bewohnt von höhern Geistern.
- 4. Biel Taufende, nicht mehr vom Sinn Der Sterblichkeit umfangen, Sind frei geworden, find dahin Jur Sonnenflur gegangen.
  Mein Geist, berufen bist auch du, Berufen zu ber heil'gen Ruh'
  Der großen Sabbathseier.

Perr, zu beines heil'gen Tempels Hallen, Wo die Andacht dir ihr Opfer bringt, Dankerfüllte vor dir niederfallen, Ehrfurcht feierlich dir Psalmen fingt: Romm' auch ich, dich kindlich zu verehren, Stärkung für die Seele zu empfah'n, Tröftungen aus beinem Wort zu hören, Und mich ehrfurchtsvoll, Gott, dir zu nah'n.

Wonneschauer muffen mich durchbeben, Wenn mein Geist sich dir in Andacht nah't; Freier sich zum hellen Licht erheben Bon dem nachtumhülten Lebenspfad. Ach, umfonst in diesem Thränenthale Schmachtete mein Geist nach hellerm Licht, Strömte aus der Andacht Segensmahle Mir nicht Ruhe, Erost und Zuversicht.

Herr, ich nahe beinem Heiligthume, Wo der Wahrheit reine Quelle fleußt, Wo zu beines großen Namens Ruhme Sich bas Herz in Lob und Dank ergeußt. Tief empfind' ich beine Batergüte, Wie du Allen, Allen wohlgethan, Und wit kindlich bankendem Gemüthe Bet' ich bich, o Meuschenvater! an.

Freundlich biet' ich bann voll reiner Triebe Selbst ber Unversöhnlichkeit die hand, Und mein herz, erwärmt von Bruberliebe Anüpfet fester jedes Friedensband. Ja, in deines Tempels stillen hallen Stehet Reiner, der verlassen weint; hier, wo fromme Jubellieder schallen, Wohnt nur Liebe, giebt es keinen Feind.

- 5. Ach, wie arm ist ber an himmelekenben, Deffen herz zu bir sich niemals schwang. Rie dir klagte seine stillen Leiden, Rie aus beines Erostes Kelche trank! Gleich dem Pilger, dem am Meergestade In der Nacht entsinkt der Wanderstad, Wankt er ohne Führer seine Pfade, Stürzet rettungslos in's duft're Grab.
- 6. Laß mich oft zu beinem Tempel wallen, Dort zu fühlen meiner Menscheit Glück! Oft anbetend vor dir niederfallen, Sei's in Freude, sei's im Mißgeschick. O bann werd' ich, Gott, von dir geleitet, Muthig durch das Erdenleben geh'n; hier im heiligthume vorbereitet, Würdig einst an beinem Throne steh'n.

- 1. Wenn ver Mensch vor Gott sich beugt, Ganz sich ihm die Seele neigt, Und im innigen Gebet, Heil vom Bater sich ersteht:

  It sogleich, wie es geschah,
  Die Erhörung auch ihm nah';
  Augenblicklich Trost und Ruh'
  Wehet Gottes Geist ihm zu.
- 2. Und des himmels heil'ge Anft Fühl' ich betend in der Bruft. Weile ich an Gottes Thron: Im Gebete ruht der Lohn. Darum, tiefbewegtes herz, Wende dich beim Erdenschaft, Der oft trübt die Lebensbahn, Fest vertrauend himmelan!

3. Sab' ich noch zum Beten Muth, Ift mir, was ich bitte, gut, Bin ich von Verbrechen frei, Fühl' ich ob bem Fehler Ren':

Dann bau' ich auf Gottes Guld, Seine Langmuth und Gebuld!
Gottes Gute, Lieb' und Treu'
Ift an jedem Morgen neu.

- 1. Wenn auf nachtumhülltem Wege
  Angft und Bangen mich ergreifen,
  Und bes Unglücks harte Schläge
  Ueber meinem haupt fich häufen:
  Fleht mein Geift, o Gott, zu bir,
  Und bu schenkst Erhörung mir.
- 2. Fühl' mein herz ich ängstlich schlagen, Bange Ahnung mich erfüllet, Und der Wehmuth bitt're Klagen Keines Freundes Liebe stillet: herr, dann tret' ich hin zu dir, Und du reichest Lind'rung mir.
- 3. Berd' ich von der Noth gedrückt, Daß mir Alles, Alles fehlet, Und so weit das Auge blicket, Feindlich mich das Leben qualet: Schau' ich, Bater, auf zu dir, Und du fendest hulfe mir.
- 4. Feffeln mich bes Körpers Leibe Un die fieche Lagerstätte; Schwinden alle Lebensfreuben, Zeigt sich keiner, ber mich rette: Klag' ich meine Leiben bir, Und du schickst Genesung mir.

- 5. Satte mich ber Bahn beschlichen, Dein Gebot zu übertreten, Bar die Luft jedoch gewichen, Und ich konnte brunftig beten: Rebree Rube bald zuruck Auf bethrantem Reneblick.
- 6. Rie war mein Gebet vergebens, Wenn ich mich zu dir gewendet; In den Nöthen meines Lebens Haft du stets mir Trost gesendet. Deffnet dir sich meine Brust, Wandelt sich der Schmerz in Lust.

# **279.** Mel. Anbetend schau'n wir zu bir auf.

- 1. In heil'ge Stille fliehe ich,
  Aus bem verworr'nen Leben,
  So oft ich ungestörter mich
  Zum Bater will erheben.
  Ich flieh' ber Welt Geschäftigkeit
  Und eil' in meine Einsamkeit
  Und schmede himmelofreuden.
- 2. Ich folge meiner Liebe Ruf,
  Die mich jum Bater führet,
  Der mir so hohe Freude schuf,
  Die mich ju Thränen rühret,
  Wenn sich mein Geist zu ihm erhebt,
  Und noch einmal das Leben lebt,
  Das er mir hat gegeben.
- 3. Und nicht nur die Bergangenheit Geht meinem Geist vorüber, Ich blid' auch in die fünft'ge Zeit, Und schwinge mich hinüber In jenes mir verheiß'ne Land, Wohin mich seine Vaterhand Durch dieses Leben leitet.

- 4. Die ganze Welt flieht um mich her, Es weichen alle Schranken; Die ganze Seele füllet er Mit göttlichen Gedanken. Ihn bent' ich, ber mir Alles ift, Und seines Kindes nie vergißt, So bent' ich meinen himmel.
- 5. Zwar schüchtern ist gar oft mein Blick, Ich bent' auch meiner Sünden; Doch kehrt die Rube bald zurück, Er läßt mich Gnade sinden. Raum hab' ich meine Schuld beweint, Bergiebt sein Herz, und er erscheint Mir ganz als Bater weber.
- 6. Und wach' mit meinem Erdenschmerz
  Ich düster auf am Morgen:
  So werse auf das Vaterherz
  Ich alle meine Sorgen.
  Er schaut in die Verborgenheit
  Und wendet still des Kindes Leid
  Und zählet seine Thränen.
- 7. Und wenn ber Abend nast heran
  Und ich mein Wert vollendet,
  Uad weiß, daß Gutes ich gethan:
  Wie froh, wie glücklich eudet
  Sich dieser Theil der Prüfungszeit,
  Als Aussaat für die Ewigteit!
  Der Bater sieht sie keimen.
- 8. Richt frage ich nach Erbenlohn In meines Baters Rähe,
  Wo ich im treuen Herzen schon Den himmel bammern sehe.
  Den er o welche Gutigkeit! —
  Will nach bem Laufe biefer Zeit,
  Wir liebevoll vergelten.

- 2. Wie preisen bich, allheilig Befen!
  Daß Wege lauter Liebe find;
  Du haft jum heil uns All' erlesen,
  Berlesses nicht bein leidend Kind.
  Mag denn der Erdenglanz entslieben!
  Du willst uns liebend hier erziehen —
  Weir preisen bich!
- 3. Bir huld'gen bir, du Beltregierer!
  Du beugst bes Uebermuth'gen Saupt;
  Doch bist du Selfer dem und Führer,
  Der trauend beinem Worte glaubt.
  Rein Seil im Simmel, feins auf Erden Kann ohne dich, o Gott, uns werben —
  Wir huld'gen bir!
- 4. Bir lieben bich mit ganzem Herzen,
  Mit ganzer Seele find wir bein!
  Bir lieben bich in bittern Schmerzen,
  Und in bes Glückes Sonnenschein.
  D bu, ber huldvoll auf uns blicket,
  Und väterlich uns ftets beglücket —
  Bir lieben bich!
- 5. Bir folgen freudig beinem Billen Und wollen beinem Dienst uns weih'n; Getreu, was du gebeutst, erfüllen, Du selbst sollst unser Borbitd sein. So schwante benn die Lebenswelle! Du bist uns, Gott, des Lebens Quelle -Wir folgen bir!

### 282. (Pf. 148) Mel. Mein Auge fieht, o Gott, d

1. Preis sei bem Gotte Zebaoth!
3hr Himmel, lobet unsern Gott!
Und was in seinen höhen wohnt,
Lob ihn, ber in ber hohe thront!

Du lenkest aus bem bunten Beltgewührte Den Sinn zurück in ihres herzeus Raum, Und weckst in ihnen felige Gefühle Der kunft'gen Wonne nach bes Lebens Traum.

So nimmft du zwar durch Schmerz und Leid ben Deinen Die schöne Welt mit ihrer Freud' und Luft; Doch läffest du durch Kummers Thranen scheinen Des himmels Klarheit in des Menschen Beuft.

Mag auch die Welt mit ihrem Glück uns schwinden — Dich, dich umfassen, Herr und Bater, wir; In Andacht, Liebe und Bertrauen finden Wir. Alle doch den rechten Pfad zu dir.

Ja Alle, Alle find schon hier die Deinen, Die beinem Thron, Alliebender, sich nah'n Mit frommen Sinn, ob auch sie trauernd weinen, Und einsam gehen ihre dunkle Bahn.

So führst du weise beiner Kinder Leben Auf Wegen, bald des Lichtes, bald der Racht; Doch Freuden hast du Allen mild gegeben, Dem Trauernden, wie dem, deß Auge lacht.

Lob., Dant., Sieges. und Friedenslieber.

# 281. Eigene Melobie.

1. Wir loben dich, o Gott der Gnade,
Der keines Menschen je vergißt;
Der auf des Lebens dunklem Pfade
Ein leitend Licht dem Pilger ist.
Wie auch die Erdenfeste wanke —
Du bleibest unser Lichtgebankse
Wir loben dich!

- 2. Wie praisen bich, allheilig Befen!
  Deg Bege lauter Liebe sind;
  Du haft zum heil uns All' erlesen,
  Berliffest nicht bein leibend Kind.
  Mag benn ber Erbenglanz entslieben!
  Du willst uns liebend hier erzieben —
  Wir preisen bich!
- 3. Bir huld'gen bir, bu Beltregierer!
  Du beugst bes Uebermuth'gen Haupt;
  Doch bist du Helfer dem und Führer,
  Der trauend beinem Worte glaubt.
  Rein Heil im Himmel, teins auf Erben
  Kann ohne dich, o Gott, uns werben
  Bir huld'gen bir!
- 4. Bir lieben bich mit ganzem Herzen,
  Mit ganzer Seele sind wir bein!
  Bir lieben bich in bittern Schmerzen,
  Und in bes Glückes Sonnenschein.
  D du, der huldvoll auf uns blicket,
  Und väterlich uns stets beglücket —
  Bir lieben bich!
- 5. Wir folgen freudig beinem Willen Und wollen beinem Dienst uns weih'n; Getren, was du gebeutst, erfüllen, Du selbst follst unser Borbito sein. So schwante benn die Lebenswelle! Du bist uns, Gott, des Lebens Duelle — Wir folgen dir!

#### 282. (Pf. 148) Mel. Mein Auge fiebt, o Gott, ju 1

1. Preis sei dem Gotte Zebaoth!
Ihr himmel, lobet unsern Gott!
Und was in seinen höhen wohnt,
Lob ihn, ber in der höbe thront!

- 2. Ench, Engel Gottes, ench geziemt Des Schöpfers Lob! Ihn preif't, ihn rühmt Ihr, welche tein Erschaff'ner gahlt, Ihr heere, die nur er befeelt!
- 3. Erheb', o Sonne, seine Macht! Ihr hellen Leuchten in ber Racht, Du Mond, ihr Sterne, preis't ben herrn! Der höchste himmel lob' ihn gern!
- 4. Preis't ihn, ihr Waffer in ben hob'n, Die über und am himmel steh'n! Was ift und lebt, preis' unsern Gott! Ihr wurdet, als er es gebot.
- 5. Es rühme, was erschaffen ist, Die Huld bes Herrn! Was er beschließt, Bleibt ewig unverändert steh'n, Und muß nach seiner Ordnung geb'n.
- 6. Ihn preise, was die Erde trägt, Bas sich in allen Tiefen regt! Ihn lob' der Ballsich in der See, Ihn Feuer, Hagel, Dampf und Schnee!
- 7. Der Sturmwind, ber auf sein Geheiß Bald schredt, bald wohlthut, sei sein Preis! Der Berge und ber Hügel Höh'n, Die Baume, die voll Früchte steh'n.
- 8. Die Ceberwälder und ihr Wild; Bas Felber, was die Luft erfüllt; Der Burm, der Bogel, Alles fei Dem Preise seines Gottes treu!
- 9. Der König und ber Unterthan, Der Fürst, ber Richter bet' ihn an! Des Jünglings und ber Jungfrau Preis Berehr' ihn! Lobt ihn, Mann und Greis!

10. Eu'r Aller Lob fei Gott geweißt! Singt Alle feine Herrlichkeit, Und feines Ramens Majestät, Die über Erd' und himmel geht!

#### 283. (Pf. 67.) Mel. Anbetend fcau'n wir zu bir a

- l Sei gnäbig uns, o Gott und herr, Und schent uns beinen Segen; Es leucht' uns immer freundlicher Dein Angesicht entgegen; Daß wir erkennen beinen Rath, Der uns bisher geleitet hat, — Dir hulbigen die Bölker.
- 2. Es jauchzet bir ber Erbe Kreis, Daß du nach Recht gerichtet; Die Bölker jubeln beinen Preis, Daß Bosheit du vernichtet. Ja, tief im Staube preisen wir, Gott, beine Wege, banken bir, Du Rönig aller Reiche!
- 3. Erhalt' uns Frieden und Gebeih'n,
  Gieb Fruchtbarkeit ber Erbe;
  Laß Alle sich bem Guten weih'n,
  Damit es besser werbe.
  D segne uns, herr, unser Gott!
  Rur bich, ben Ew'gen Zebaoth,
  Muß alle Welt verehren.

### **284.** (Nach Pf. 85). Eigene Melobie.

1. Bie gnabig warft bu vormals beinem Lande, D herr! wir waren frei von Noth und Schande; Du schontest beines Bolts mit Baterhuld; Bergabst die Sünden, becktest unf're Schuld.

- 1. Durch die Wolfen bricht die Sonne, Auf die Trauer folgt die Wonne, Auf die Zeit der Klage Folgen Freudentage. So sind wir von Gott geliebt, Daß er uns durch Zücht'gung übt, Dann uns wieder Freude giebt.
- 2. Uch! wir sorgten, uns're Sunden Ließen Gottes Gulb entschwinden,
  Gott erhör' im Grimme
  Nicht der Wehmuth Stimme
  Nimmer schauen wir das Licht,
  Gott verberge sein Gesicht,
  Merkt auf uns're Rlage nicht.
- 3. Aber seine Batertreue Zeigt sich freundlich uns auf's Neue, Schenkt uns neues Hoffen.
  Bas uns auch betroffen,
  Nun sind wir mit Gott versöhnt,
  Und mit Gnade mird gekrönt,
  Ber verloren sich gewähnt.
- 4. Nichts, o Gott, kann Stand behalten, Läffest beinen Jorn du walten. Berg und Fels zersplittert, Und der Erdball zittert! Könnte da der Mensch besteh'n, Müßt' er nicht zu Grunde geh'n, Wolltest du auf Sünden seh'n?

- 3. Da rief ich Gottes heil'gen Namen an: Ach, herr, mein Gott, mich rette, mich behüte Dein ftarter Arm! — Er that's, er ist voll Gute, Barmherzig und ein Gott, ber helfen kann.
- 4. Er schützt die Frommen, und er hilft auch mir, Wenn ich voll Angft und fast verzehrt mich quale. Bu beiner Ruhe kehre wieder, Seele, Denn wie viel Gutes thut der Herr an dir!
- 5. Du machteft mich vom nahen Tobe frei, Mein Aug' von Thränen, meinen Fuß vom Fallen; Ich will vor dir im Land bes Lebens wallen, Ein heroth beiner huld und beiner Treu'
- 6. Mein Mund bekennet, weil mein Glaube fiegt. 3war litt ich fehr, viel waren meine Plagen; Doch sprach ich auch in meinem größten Zagen: Gott ift wahrhaftig, wenn ber Mensch auch trügt.
- 7. Bie tann ich Gott vergelten, was er that? Unendlich ift die Wohlthat feiner Gute! Bas bringt ihm nun mein banterfüllt Gemathe, Ihm, ber so gnabig mich errettet hat?
- 8. 3ch will ben Seilstelch nehmen, ihn erhöh'n, Die Bunder rühmen, Die an mir gescheben; Bezahlen will ich ihm, sein Bolt foll's feben, Bas ihm mein Berg gelobte bei bem Fleb'n.
- 9. Herr, öffentlich in beinem Heiligthum Bill ich bich loben. Durch des Tempels Hallen Soll mein Gesaug, soll, Gott! mein Dant erschaffe Da sing' ich: Hallelujah! dir sei Ruhm!

- 1. Durch bie Wolken bricht die Sonne, Auf die Trauer folgt die Wonne, Auf die Zeit der Klage Folgen Freudentage. So sind wir von Gott geliebt, Daß er uns durch Zücht'gung übt, Dann uns wieder Freude giebt.
- 2. Ach! wir forgten, unf're Sünden Ließen Gottes Hulb entschwinden, Gott erhör' im Grimme
  Nicht ber Wehmuth Stimme
  Nimmer schauen wir bas Licht,
  Gott verberge sein Gesicht,
  Merkt auf unf're Rlage nicht.
- 3. Aber seine Batertreue Zeigt sich freundlich uns auf's Neue, Schenkt uns neues Hoffen.
  Was uns auch betroffen,
  Nun sind wir mit Gott verföhnt,
  Und mit Gnade mird gekrönt,
  Wer verloren sich gewähnt.
- 4. Nichts, o Gott, kann Stand behalten, Läffest beinen Jorn du walten.
  Berg und Fels zersplittert,
  Und ber Erbball zittert!
  Könnte ba ber Mensch besteh'n,
  Müßt' er nicht zu Grunde geh'n,
  Wolltest du auf Sünden seh'n?

- 5. Aber auch im Schredensbilbe Beigst bu beine Batermilbe;
  Du strafft uns're Sunbe Sanft nur und gelinde,
  Uehft bes treuen Baters Jucht,
  Die, ber reinsten Liebe Frucht,
  Nur bes Kindes Bess'rung sucht.
- 6. herr, in Freuden und in Schmerzen Bohne du in unferm herzen,
  Daß von beinen Begen
  Bir nicht weichen mögen.
  Bollen Sünden uns umfah'n,
  Scheuche beine Zucht ben Bahn,
  Führ' uns auf ber Tugend Bahn!
- 7. Du kannst töbten und beleben, Rieberbeugen und erheben, Schmerzen und ertheilen, Und sie wieder heilen. Dir sei Dank, daß du und liebst, Und durch beine Zücht'gung übst, Und und wieder Freude giebst.

- 1. Des Rampfes herr ist unser Gott, Des Rampfes herr, o Gott, bist bu! Du rettest uns, herr Zebaoth! Berleihest beinem Bolte Ruh'. Du standest schirmend uns zur Seite — Sonst waren wir des Lodes Beute.
- 2. Was frommet felbst ber tühnste Muth, Bist bu, o Gott! nicht unser Schild?
  Du bampfest, herr! ber Schlachten Glut Die Glnth, bie Feindes Busen füllt.
  Richt weiter! rufest bu bem Meere Der wildbewegten Kriegesheere.

- 3. Und flöffe stromweis' unser Blut Für bas geliebte Baterland:
  Ach! schirmen nicht in Sturmesfluth
  Rann ja bes Menschen schwache Sand.
  Bon Schmach fannst bu, o Gott, nur retten;
  Rur bu zerbrichst ber Knechtschaft Ketten.
  - 4. Triumph! Triumph! es ist gescheh'n! Wir leben, athmen, wirken frei; Des Friedens Palmen um uns weh'n, Das Leben grünt und blüht uns neu. Berstummt sind alle Kriegeslieder, Und Feinde wandeln sich in Brüder.
  - 5. Nicht mehr entblößet ist bas Schwert, Rein Kriegesbonner stürmend rollt, Und ruhig bei der Bäter Heerd Kein Herz dem Herzen tüdlisch grollt. Der himmel spendet reichen Segen, Bringt uns den Friedensgruß entgegen.
  - 6. D Friede, föstlich Himmelsgut, Gefesselt bleib' an's Baterland! Errungen durch so theures Blut, Zerreiße nie, geheiligt Band! Der Friede schaffet in den Höhen, D Gott, erhöre unser Aleben!

1. Pallelujah!
So singet unserm Gott, dem Herrn!
Erhebet ihn von nah und fern
Mit Lobgefängen heut!
Bom Aufgang bis zum Niedergang,
Ertöne seines Ruhmes Sang,
Sei er gebenedeit!

Sallelujah!

2. Sallelnjah! Ber ist so groß, wie unser Gott, Ein Retter in Gefahr und Roth? Sein Ram' ist: Ewiger! Dem Schwachen wird er Schirm und Schut, Dem Frevler bricht er Muth und Trug: Gott ist bes Streites herr!

3. hallelujah!
Er hat so groß an uns gethan,
Er leuchtete zur Siegesbahn,
Als heiliges Panier.
Er fuhr wie Wetterwolf' einher,
Auf seiner Feinde freches heer —
Gerettet waren wir!

Sallelnja)!

4. Hallelujah!
Ungählig war ber Schaaren Troß,
Zu Fuß, zu Wagen und zu Roß,
Doch wir vertrauten Gott.
Sie ftürzten, mußten untergeh'n,
Wir blieben aufgerichtet steh'n,
Uns half Gott Zebaoth.

Sallelujah!

4. Hallelujah!
Berherrlicht strahlt er uns, ein Schild,
Der Sonne gleich, des Segens Bild,
Auf seine That herab;
Wir freu'n uns sein, mit Sieg gekrönt,
Den Feinden lächelt er versöhnt
Und mild durch's dunkle Grab.

Hallelnjah!

6. Hallelujah!
So fingt bem Herrn, er hat's vollbracht!
Sein ist der Sieg, sein ist die Macht
In alle Ewigkeit.
Auf Erden und im himmelreich
Ist Riemand ihm au Größe gleich;
Er sei gebenedei't!

Hallelujah!

#### IV. Bitten.

(Um Frieden, Regen, Abwendung allgemeiner Noth.)

## 289. Mel. Ach, bes Lebens Blüthen fallen.

- 1. Pus bes Herzens tiefftem Grunde Steigt mein Fleh'n zu bir empor, Berr, in biefer ernsten Stunde; Reig' Erbarmer, mir bein Ohr!
- 2. Deffne bes Erbarmens Pforte, Bater, sei bem Kinde nah'! Ach! es sind nur schwache Worte, Doch du schauft bie herzen ja.
- 3. Du vernimmst bes Herzens Sehnen, Das in Demuth sich bir neigt; Erocknest väterlich die Thränen, Wenn auch still die Lippe schweigt.
- 4. Rimm ben Ton aus meinem Munbe Als ein frommes Opfer an; herr, ich fleh' aus herzens Grunde: herr, laß mir Erhörung nah'n!

# 290. Mel. 3ch glaub' an Gott, ben Schöpfer 2c.

. Mundstiger, ber hoch und heilig thronet, Und auf die Erd' und ihre Kinder sieht, Und bei Gebeugten und Bedrückten wohnet, Bu tröften das verzagende Gemüth: Auch ich, ich nah' mit herzlichem Gebete In Chrfarcht biefer heil'gen Andachtstätte, Mit kindlicher und frommer Zuversicht, Und du, mein Gott und herr, verwirfft mich nicht!

- 2. Ich bitte nicht um Güter bieser Erbe, Um Reichthum nicht und irdischen Gewinn; Ob Bieles mir, ob Weniges mir werde, — Was du mir giebst, es reichet für mich him. Doch Reichthum an Erkenntniß, herr, verleihe! Daß ich bas Gute wähle, Böses scheue, Daß ich erkenne beine Weisheit, beine hulb, Und meine Schwäche, meiner Sünden Schuld.
- 3. Ich flebe nicht um Burben und um Ehren; Mein Herz, es hänget nicht an eitlem Ruhm; Und gerne will ich allen Glanz entbehren, Ift nur ein guter Ruf mein Eigenthum.
  Mein Ruhm sei, daß du heil'ges, ein'ges Wesen!
  Mich Schwachen haft zu beinem Dienst erlesen; Mein Stolz sei, ihn getreulich zu verseh'n, Und als ein treuer Knecht dir nah' zu fleh'n.
- 4. Ich fleh' auch nicht, o Gott, um langes Leben; Genug, du kennst die Dauer meiner Zeit. Dir hab' ich Leib und Seele hingegeben, Bin beinem Ruf zu folgen stets bereit. Doch wolle, daß die Zeit, die ich verlebe, Richt ungenust, nicht thatenlos entschwebe, Und daß ich einst, geläutert durch dein Wort, hier ruhig sterbe, selig lebe bort.

- 1. Bu bir, ber in ben Höh'n Soch über Wolken wohnet, m reinsten Simmelslichte thronet, Dringt meiner Seele heißes Fleh'n.
- 2. Rur bir gehört mein herz; Ich will nicht von bir wanten. Bie auch mein Loos — bir will ich banken, In jeber Luft, in jedem Schmerz.

- 3. Las von der Bahn der Pflicht Hienieden nie mich weichen; Lehr' mich der Tugend Ziel erreichen; Erleuchte mich mit deinem Licht!
- 4. Laß nie ben Nächsten mich Berfolgen und betrüben; Den Bruber, wie mich felbst zu lieben, Sei mein Bestreben ewiglich.
- 5. Daß bis zum fühlen Grab Mein turzes Erbenleben In Reinheit möge mir entschweben, Gieb Kraft von Oben mir herab!
- 6. Und wenn mein Ende naht, So laß mich mit Bertrauen Dem Engel froh in's Antlit schauen, Der hin zu bir mich führt ben Pfab.

#### 292. Mel. Auf und jauchze, meine Scele.

- 1. Sott, erhöre meine Bitte, Wenn ich brunftig zu bir fleh'; Schirme meines Fußes Tritte, Daß ich fest und sicher steh'. Richt verlang' ich eitlen Ruhm — Tugend sei mein Eigenthum.
- 2. Schenke meinem Herzen Frieden, Läutre, Gott! mein Pflichtgefühl; Und so lang' ich wall' hienieden, Sei mir Tugend höchstes Ziel. Lieblich blüht des Lebens Kranz, Leuchtet mir iht himmelsgfanz.

- 3. Beisheit, so bie Frommen achten,
  Beisheit gieb mir und Verftand;
  Richt mag ich nach Schägen trachten,
  Rach bes Staubes eitlem Tanb.
  Thoren meffen ihr Geschick
  Rur nach flücht'gem Erbenglück.
- 4. Das, was beine Huld gewähret, Sei willsommen mir und werth; Ift kein Reichthum mir bescheret, Sei bein Wille boch verehrt. Was aus beiner Hand mir kommt — Segen ist es, ber mir frommt.
- 5. Lente gnäbig meinen Willen, Dir, o Gott! getreu zu sein. Gerne wall' ich bann im Stillen, Frage nicht nach Glanz und Schein. Wohnest bu in meiner Bruft hab' ich Frieden, herzensluft.

# 293. Mel. Rein, o Bater, nicht betrüben.

- 1. Em'ger! ben ich Bater nenne, Schöpfer meiner Lebenszeit! Gott, voll unbegrenzter Milbe, Quell ber Luft und Seligkeit!
- 2: Gnäbig haft bu mich geleitet Bon ber Wiege bis zum heut, Mit so viel und großer Wohlthat Meiner Jugend.Pfad bestreut.
- 3. In bem raschen Lauf ber Jahre Wahrtest bu mich vor bem Fall; Wohin ich nur strebte, fand ich Deine Treue überall.

- 4. Bis hieher haft bu geholfen Mir auf biefes Lebens Pfab; Guabig haft bu mir gewähret Das auch, was ich nicht erbat.
- 5. Hier steh' ich vor beinem Throne, Und mein Fleben bringt hinauf: Wenn auch Alle mich verlassen, Rimm, o herr, nimm bu mich auf!
- 6. Dir nur will ich angehören Meines Lebens fünft'ge Zeit, Die aus beiner hand mir tommt; Deinem Dienst fei sie geweiht!
- 7. herr! bu kennest meinen Willen, Und mein Geist ist dir bewußt; Offen liegt vor deinen Bliden Jede Regung meiner Bruft.
- 8. Nicht verlang' ich flücht'ge Schäte, Richt erfleh' ich eitlen Ruhm; Deine Liebe sei bas Höchte, Sei in mir bas Heiligthum.
- 9. Diefem Rleinob nachzuringen, 3ft bes Strebens werth genug; Dir, Allmächt'ger, bir zu bienen, 3ft bes Menschen höchfter Schmuck.
- 10. Segne, Bater, biefes Streben, Rach bes Glaubens lichten höh'n; Diefes Ziel einst zu erreichen, Macht bas Lehen mir so schön.
- 1. Ans ben bober fente Gulfe, Gulfe tommet von bir allein; Lag ben Saamen, ben ich ftreue, Reifen und jur Frucht gebeib'n.

- 12. Frucht für tunft'ge Freubenernten, Rahrung für die Ewigleit, Die mich hier mit hoffnung labe, Und einft bort mit Seligkeit.
- 13. Bater! bu wirft mich erhören, Auf bich will ich fest vertrau'n! Diefe hoffnung ift mein Leben, Diefe hoffnung lag mich fcau'n!

### **294.** Mel. Gott, meine ganze Seele.

- 1. Bon reiner Lieb' erfüllet Erschein' ich, Bater, hier; Der Dank, ber mir entquillet, Steigt freudig auf zu bir. Rimm meines Herzens Triebe, Rimm, was ich geben kann! Du bift ein Gott ber Liebe, Hörft gern ben Beter an.
- 2. Du haft, o herr, mein Leben Durch Freuden oft erhalt; Du wirst auch ferner geben, Was in ber Welt mir fehlt. In beiner Allmacht hande Leg' ich getroft mein Glud, Und siehe nur: Bollende, Wie du willt, mein Geschick!

#### 295. (Pf.25.) Mel. Groß ist ber herr und alle feine Bei

1. Mach bir, o herr, verlanget meine Seele, Und meine hoffnung steht Mein auf bir! Du siehst es, wenn ich strauchle, wenn ich fehle; Denn bein allsehend Aug' ift über mir.

- 2. D lehre mich bie rechten Wege wandelt, Beig' mir ben Pfad, ben ich betreten falk In beiner Wahrheit laß mich benten, ferbeiden Und recht zu thun sei meiner Liebe Zou!
- 3. Gebenke nicht ber Gunben meiner Jugend, Und meiner Uebertretung benke nicht, Barmherziger! D leite mich zur Tugend, Durch beine Liebe leite mich zur Pflicht!
- 1. Gott ift gerecht und gut, er selbst belehret Die Sünder, die auf falschen Wegen geh'n; Und wer im treuen Herzen ihn verehret, Den läßt er selbst im Sturm nicht untergeh'n.
- 5. Der herr ift gnabig benen, bie ihn furchten,. Und fein Geheimniß thut er ihnen kund; Und bie getreu ber Wahrheit sich verburgten, Die läßt er wissen seinen heil'gen Bund.
- 6. Zu ihm hinauf mit hoffnungsvollen Bliden Schau' ich, verwerfen wird er ja mich nicht; Er wird die Feffeln löfen, die mich bruden, Mich hindern an der Uebung meiner Pflicht.
- 7. D sei mir gnädig, wende bein Erbarmen Bu mir, ber ohne dich verlaffen ift! Umfaffe mich mit beinen Baterarmen, Der bu mein Tröfter, mein Erretter bift!
- 8. Bewahre meine Seele vor bem Böfen, Lag bir gefallig meinen Banbel fein! Einst wirst bu mich von aller Roth erlöfen, Und freudig geh' ich bann zum himmel ein.

- 1. Sieb Frieden, Herr, in unfern Tagen Dem theuern beutschen Baterland! Beschütz' es, herr, vor Noth und Plagen, Bor äußerm und vor inn'rem Feind, Bor Anfruhr und vor salschem Freund! Beschirmend walte beine hand: Gieb Frieden, herr, dem Baterland!
- 2. Gieb Frieden, herr, in unsern Tagen Dem weit zerstreuten Israel!
  Die Bunden, die du ihm geschlagen, Als Strafen seiner schweren Schuld, D beile sie durch beine Huld!
  Rach langem Dunkel werd' es hell: Gieb Frieden über Israel!
- 3. Gieb Frieden, herr, in unfern Tagen, Gieb Frieden beiner Menschenwelt!
  Des Bruders Fehler zu ertragen
  Und ihm mit Nachsicht zu verzeih'n,
  Dies präge jedem herzen ein!
  Gott, dem die Eintracht nur gefällt,
  Gieb Frieden beiner Menschenwelt!
- 4. Gieb Frieden, herr, in unfern Tagen In unf'res haufes stillem Kreis!
  Rie möge Reid und Zwietracht nagen Am unzerstörbar starken Band,
  Das fest Natur und Liebe wand.
  Dem Mann, bem Beib, bem Kind und Greis Gieb Frieden in des haufes Kreis!

5. Gieb Frieden, herr in unsern Tagen, Gieb beinen Frieden unf'rer. Bruft, Daß froh bes Lebens Last, wir tragen Bei einem Wandel, treu und rein, Um beines Namens werth zu sein. In Frend' und Leid, in Schmerz und Lust, Gieb beinen Frieden unf'rer Brust!

### **297.** (Pf. 86.) Eigene Relodie.

- 1. Perr, mein Gott! mit jedem Tage Ruf' ich, hore meine Rlage,
  Schenke neue Freude mir;
  Denn mein Herz verlangt nach dir.
  Du bist gütig, zeigest Allen,
  Die dir fleh'n, bein Wohlgefallen;
  Ach! vernimm auch mein Gebet,
  hore, wie mein herz dir fleht!
- 2. In bes Leidens bangen Tagen, Benn mich Feind und Elend plagen, Ruf' ich nur zu dir, mein Gott — Schnell verschwindet meine Noth. Eitel ift die Macht der Götter, Du allein bift mein Erretter; herr, wie wirkst du wunderreich! Bo sind Werke beinen gleich?
- 3. Herr! Es werben alle Heiden, Die du schufest, einst mit Freuden Zu dir nah'n, und sich allein Deinem Dienst und Ruhme weih'n. Dir ist Niemand zu vergleichen; Du bist groß, thust Wanderzeichen; Du bist Gott, und Keiner mehr; Dir gebühret Preis und Ehr'!

- 4. Lehre, Berr! mich beine Wege, Daß ich vor dir wandeln möge; Laß zu beiner Furcht allein, Alles in mir einig sein. Ewig dankt dir mein Gemüthe; Herzlich rühm' ich beine Gäte; Die mich aus der Finsterniß, Aus dem tiefsten Grabe riß.
- 5. Stolze haben mich umgeben; Mächt'ge broben meinem Leben; Droben tühn und scheuen nicht Dein allsehend Angesicht. Aber du bift ganz Erbarmen, Ein Berschoner, mild bem Armen, Treu ben Frommen, voll Gebuld; Ewig groß ist beine Huld.
- 6. Schüße mich burch beine Rechte; hilf, Erbarmer! beinem Knechte, bilf bem Sohne beiner Magb, Der sein Leid und Weh bir klagt. Laß ein Zeichen. doch geschehen, Und die haffer schamroth sehen, Gott! ber du mein Retter bift, Daß bein Knecht bir theuer ift.

1. Tret' ich, o Gott! vor beinen Thron, Daß sich mein herz in Wort' ergieße — Gewähre mir ben füßen Lohn, Daß nicht bein Ohr sich mir verschließe. Laß mein Gebet nicht unerhört, Und halt' mich beiner Gnabe werth!

- 2. Laß, meinen Pflichten stets getren, In Unschuld mich hienieden wandeln, Daß ich mich beinem Dienste weiß', Rach beiner Lehre möge handeln. Mich leite stets bein heilig Wort, Begleite mich an jeden Ort.
- 3. Bon allen Gütern biefer Welt, Wonach bie Menschen trachten, ftreben, Gieb mir nur bas, was dir gefällt, Was mir nur frommt zum frommen Leben. Berleih? mir, Gott, Zufriedenheit; So haft bu mich genug erfrent.
- 1. Gesundheit gieb mir und Berstand, Und laß mich weislich sie verwenden; Die schönsten Gaben beiner hand Sind bie, so Meuschenheil vollenden; Dazu verleih' mir einen Freund, Der mit mir froh ist, mit mir weint.
- 5. Gieb Demuth mir, Bescheidenheit, Benn Lebensgüter mich beglüden; Gieb Starte mir, und lag im Leib Des Lebens Last mich nicht erdrücken. Gieb mir, was mir jum heil gebricht; Erbor' mich, herr, verwirf mich nicht!

# 299. Mel. Wir schau'n zu bir.

1. Erbarme bich, Gott, unfer Hüter!
In beiner Hand ist unser Heil;
Wir bitten nicht um eitle Güter;
Gesundheit, herr, werd' und zu Theil!
Boll Reue beugt ber Sünder sich;
herr, unser Gott, erbarme bich!
Erbarme bich!

- 2. Erbarme bich, du ftrafft, wir beben, Wir beben, boch wir zagen nicht. In beiner Hand ift alles Leben; Wir suchen, Herr, bein Angesicht. Boll Reue beugt ber Sünder sich; herr, unser Gott, erbarme bich!
- 8. Erbarme bich, uns brohen Seuchen; Gott, unser Arzt, o steh' uns beil Laß sie die Deinen nicht erreichen, Mach' uns von Furcht und Bangen frei. Boll Reue beugt der Sünder sich; herr, unser Gott, erbarme dich!
- 4. Erbarme bich, laß noch nicht sterben, Die du jum Seil berufen hast; Laß nicht ereilen bas Berberben Uns unter schwerer Sünden Last. Boll Reue beugt der Sünder sich; herr, unser Gott, erbarme bich!
- 5. Erbarme dich, laß unf're Rinder Richt früh verwais't, verlassen steh'n; Bergieb, vergieb dem schwachen Sünder, Laß, Retter! milbe Lüste weh'n. Boll Reue beugt der Sünder sich; Herr, unser Gott, erbarme dich! Erbarme dich!
- 6. Erbarme bich, laß uns noch länger Uns finden hier im Heiligthum, Und jubeln gleich dem heiligen Sänger: "Ich leb' und finge Gottes Ruhm." Boll Reue beugt der Sünder sich; Herr, unser Gott, erbarme dich! Erbarme bich!

- 7. Erbarme bich, herr unf'rer Tage!
  Bir hoffen, bis das Auge bricht;
  Rimm von uns böfer Krankheit Plage,
  Allmächtiger, verwirf uns nicht!
  Boll Reue beugt der Sünder sich;
  herr, unser Gott, erbarme bich!
  Erbarme dich!
- 8. Erbarme bich, Genesung senbe Für beiner Kinder herbes Leid; Wir steh'n gebeugt: Allvater, wende All' uns're Roth in Freudigkeit!
  Boll Reue beugt der Sänder sich; herr, unser Gott, erbarme dich!
  Erbarme dich!

## 300. Mel. Mein Bery verbammt mich nicht.

- 1. Erhöre, herr, mein Wort, Mit dem ich vor dich trete! Sieh' mild auf mich herab, D du, zu dem ich bete! Neig' liebevoll dein Ohr, Ju meiner Andacht Fleh'n, Mein König und mein Gott, Bon deines Thrones höh'n!
- 2. Du bist bes Segens Duell, Bon dir kommt fede Gabe; Dir bank' ich, was ich bin, Und Alles, was ich habe. Bei dir ist Rath und Kraft, Und Weisheit und Verstand; Wie du die Sterne führst, So führt mich deine Hand.

- 3. Dein Ang' erforschet mich, Bor bir ift Richts verborgen; Du weißt, was ich bedarf, Und kennest meine Sorgen. Orum laß mich ganz allein Anf beine Hulfe ban'n, Und auch wenn du mich prüfft, Dir kindlich fromm vertrau'n.
- 4. Bor allem gieb, daß ich Rach beiner Gnabe trachte, Und was die Erbe beut, Für nichts dagegen achte. Was ist, gewönn' ich ihn, Der Beifall einer Welt, Wenn bir, der herzen prüft, Mein Wandel nicht gefällt?
- 5 Gieb mir ein weises herz,
  Sich gleich in Imerz und Freuden;
  Im Wohlstand Mäßigung,
  Und sesten Muth in Leiden.
  D laß mich überall
  Auf beinen Willen seh'n,
  Und, frei von Sünd' und Schuld,
  Stets beine Wege geb'n!
- 6. So barf ich unverzagt Auf beinen Segen hoffen; Auch wenn ihn Nacht umhüllt, Steht mir bein Himmel offen. Dann rufe, wenn bu willst; Bei dir steht meine Zeft. Ich bin und bleibe bein Dier und in Ewialeit!

# 301. Mel Bir schau'n zu bir.

- 1. Erbarme bich, Gott, schau' hernieber Auf beiner Menschenkinder Noth! O schent' und beine Gnade wieber, Bend' ab, was uns Berderben broht! Bir harren beiner ewiglich, herr, unser Gott, erbarme dich! Erbarme bich!
- 2. Erbarme bich! Es lechzt bie Erbe,
  Es wellet hin der Flüren Zier;
  Daß uns dein milder Regen werde,
  Erfleh'n wir brünftig, Gott, von dir. Hilf uns, dein Himmel öffne sich: Herr, unser Gott, erbarme dich!
  Erbarme bich!
- 3. Erbarme bich, herr, aller Wefen,
  Schent' unferm Lande Fruchtbackeit!
  Du nur vermagst und zu erlösen,
  Aus jeder Roth, aus jedem Leid.
  D hilf uns heut' auch gnäbiglich!
  herr, unser Gott, erbarme bich!
  Erbarme bich!
- 4. Erbarme dich! Wer tann bestehen, Dem beine Liebe du entziehst! Wir blicken auf zu beinen höhen, Bis du verföhnt hernieder fiehst. Du ftrafft nur liebreich, väterlich: herr, unser Gott, erbarme dich! Erbarme bich!

### 304. Eigene Melepie.

- 1. Richt vertrauend auf unf'rer Bater Engen, Richt voll eigenen Berthes uns bedünken, Richt mit trosendem, hocherhab'nem Raden Rah'n wir bir, Söchfter!
- 2. Unfern eigenen Unwerth wohl erkennend, Bohl bewußt, ach, ber Tiefe unf'res Fallet, Beugt bas schuldige Haupt zur Erbe nieber Dualenbe Schaam uns!
- 3. Ja, wir haben bes Rechtes Pfab verlaffen, Deiner Tugend Gebote frech verleget; haben, heil'ger, bein Bild im Menfchenanist Frevelnd entwürdigt.
- 4. Beit, weit sind wir entrissen beiner Rabe, Und die Menge der Sunden druckt uns niede; Ganz erkrankt ist das Haupt, das Herz verschnet Rirgend ist Lind'rung.
- 5. Gott! wir rufen zu dir, du Allerbarmer! Gott! nach beinem erhab'sten, heil'gen Worte: Laß die Sonne der Gnade mild und strahlen, Schent' und Berzeihung!
- 6. Herr! tilg' unsere Schuld, wie Rebelwolfen; Sieh', wir tehren zu dir sei du uns Rett In die Tiefe des Meeres fent' die Menge Unserer Gunden!
- 7. Rimm und wiederum an zu beinen Kinbern, Willig folgen wir beiner Baterstimme, Leben, Ewiger! gern in dir ein neues, Befferes Leben!

# **305.** (Pf. 143.) Eigene **Mewbk**.

Derr, ich wag' es, renig bir zu nahen, Ach, erhöre mein Gebet, mein Fleh'n! Laß mich nicht in meiner Angst verzagen, Laß mich nicht im Rummer untergeb'n!

Geh' nicht in's Gericht mit beinem Rinbe! Rein Lebenbiger ist rein vor bir. Gnab', Erbarmer, laß mich bei bir finden Und Berzeihung! Bater, hilf bu mir!

Rieber ist mein Geist gebrückt von Leiben, Und mein Herz gepreßt von schwerer Last; Ach, auf immer ist gestoh'n sein Friebe, Wenn bu teinen Krieben für mich hast!

Doch ich bente ber vergangnen Zeiten, Was du Alles, Herr, für mich gethan. Oft fant in ben Staub ich vor dir nieder, Und du blickteft mich erhörend an.

Jest auch breit' ich aus zu bir bie hanbe; Meine Seele burftet, herr, nach bir, Bie ein burres Land nach milbem Regen. Ach, erquidend neige bich zu mir!

Laß mich hören beine Gnabenstimme, Denn ich harre beiner früh und spät. Leite mich Berirrten beine Pfabe, Der gebeugten Herzens zu bir fleht.

Rette mich, o Gott, von meinen Feinden! Ach, ben größten trag' ich felbst in mir; hilf mir bie Berführung überwinden, Lente meinen Sinn hinauf zu dir!

Lehr' mich thun nach beinem Wohlgefallen, Bater! Seil'ger! Nimm bich meiner an; Senbe beinen Geift auf mich hernieber, Leite gnabig mich auf ebner Buhn!

### 304. Eigene Melable.

- 1. Dicht vertrauend auf unf'rer Bater Engend, Richt voll eigenen Werthes uns bedünkend, Richt mit trogenbem, hocherhab'nem Raden Rah'n wir bir, Höchfter!
- 2. Unsern eigenen Unwerth wohl erkennend, Bohl bewußt, ach, ber Tiefe uns'res Falles, Beugt bas schulbige Haupt zur Erbe nieber Duälende Schaam uns!
- 3. Ja, wir haben bes Rechtes Pfat verlaffen, Deiner Tugend Gebote frech verletet; Haben, heil'ger, bein Bild im Menfchenantlis Frevelnd entwürdigt.
- 4. Weit, weit sind wir entriffen beiner Rabe, Und die Menge der Sünden druckt uns nieder; Ganz ertrankt ist das Haupt, das Herz verschmacht Rirgend ist Lind'rung.
- 5. Gott! wir rufen zu bir, bu Allerbarmer! Gott! nach beinem erhab'ften, heil'gen Worte: Laß bie Sonne ber Gnabe milb uns strahlen, Schent' uns Berzeihung!
- 6. Herr! tilg' unsere Schuld, wie Rebelwolfen; Sieh', wir kehren zu bir — sei du uns Retter! In die Tiefe des Meeres senk' die Menge Unserer Sunden!
- 7. Nimm uns wieberum an zu beinen Kinbern, Billig folgen wir beiner Baterstimme, Leben, Ewiger! gern in bir ein neues, Befferes Leben!

# Mel. Did Beltenrichter, findlich foeuen.

- 1. Mh, mich verklaget mein Gewissen, Es forbert mich zur Rechenschaft, Daß ich so wenig mich bestissen, Dir, Gott, zu weihen meine Kraft; Dir, herr, ber bu mit biesem Leben Mir gabst so himmlischen Beruf, Dir, bessen Huld, zum bessern Streben, Den Geist, bie Kraft in mir erschuf.
- 2. Beschämt muß ich vor die bekennen, Gefehlt hab' ich ohn' Unterlaß; Darf ich bich, Gott, noch Bater nennen, Da ich des Kindes Pflicht vergaß? Ja, mit unkindlichem Gemüthe Berwarf ich, was dein Wort mich lehrt; Wie wenig schäft' ich deine Güte, Wie wenig bin ich ihrer werth!
- 3. Du giebst mir Leben, ich verschwende Mit nicht'gem Thun die edle Zeit; Du giebst mir Guter, ich verwende Auf Thorheit sie und Citelleit; Du schenkst Gesundheit, ich zerstöre Die eigne Kraft durch Erbenlust; Du giebst Bernunft, und ich verwehre Den Eingang ihr in meiner Bruft!
- 4. Du warnest mich burch beine Lehren, Und ich, ich häufe Schuld auf Schuld; Du willst burch Liebe mich bekehren, Uch, ich verscherze biese Huld! Wie zeig' ich mich so unerkenntlich Für alle beine Gnade bir! War' beine Liebe nicht unendlich herr, herr! was wurde bann aus mir!

# 306. (Pf. 180.) Eigene Melodie.

- Perr, ich rufe tief gebeugt ju bir! Mein Begebren Bu erboren,
  - Reige bich berab zu mir !
- Meine Seele feufat ju bir empor, 2. Ihre Bitten Auszuschütten : Deffne, Gott, bein Baterobr!
- 3. Bill bein Aug' auf unf're Gunben feb'n, Willft bu rachen Die Berbrechen: Berr, wer wird vor bir befteb'n?
- Rein, bu bift ein balb verföhnter Gott; Darum traue 36 und baue Auf bein Wort und bein Gebot.
- Dein Berfprechen, Bater, taufchet nie! 5. Mein Gemutbe Rennt bie Gute Meines Gott's, und hofft auf fie.
- Bergel, vertraue feiner Madit Deine Sorgen, Bon bem Morgen Bis gur ftillen Mitternacht.
- 7. Denn ber Berr ift lauter Gutiafeit: Sich ber Armen Bu erbarmen, Sie ju retten ftete bereit.
- Abrael wird feine Baterhand Onabig retten Aus ben Retten, Die um ibn bie Gunbe manb.

#### 07. Mel. Did Beltenrichter, findlich foeuen.

- Ach, mich verklaget mein Gewissen, Es forbert mich zur Rechenschaft, Daß ich so wenig mich bestiffen, Dir, Gott, zu weihen meine Kraft; Dir, herr, ber bu mit biesem Leben Mir gabst so himmlischen Beruf, Dir, bessen huld, zum bessern Streben, Den Geist, bie Kraft in mir erfouf.
- !. Beschämt muß ich vor die bekennen, Gesehlt hab' ich ohn' Unterlaß; Darf ich dich, Gott, noch Bater nennen, Da ich des Kindes Pflicht vergaß? Ja, mit untindlichem Gemüthe Berwarf ich, was dein Wort mich lehrt; Bie wenig, schägt' ich beine Güte, Wie wenig bin ich ihrer werth!
- Du giebst mir Leben, ich berschwende Mit nicht'gem Thun die eble Zeit; Du giebst mir Guter, ich verwende Auf Thorheit sie und Eitelleit; Du schenkst Gesundheit, ich zerstöre Die eigne Kraft burch Erbenlust; Du giebst Vernunft, und ich verwehre Den Eingang ihr in meiner Brust!
  - Du warnest mich burch beine Lehren, Und ich, ich häufe Schuld auf Schuld; Du willst durch Liebe mich bekehren, Uch, ich verscherze biese Huld! Wie zeig' ich mich so unerkenntlich Für alle beine Gnade bir! War' beine Liebe nicht unendlich herr, herr! was wurde bann aus mir!

- 5. Ja, biese Liebe, herzergründer! Die beine ganze Welt umfängt, Sie ist es, die auch mir, dem Sünder, Roch Dauer auf der Erde schenkt. Auf baß mir Zeit zur Beffrung werde Roch hier, in diesem Prüfungethal, Und ich nicht schede von der Erde Mit bes Gewissens herber Dual.
- 6. herr! lehre mich die Tage zählen, Die deine Gnade mir verleiht; Laß mich die rechten Wege wählen, Jur himmlischen Bolltommenheit. Gieb, herr, daß ich das nie vergeffe, Was mir der inn're Sinn gebeut; Und daß ich meine Pflichten meffe Rach beiner huld Uendlichkeit.
- 7. D ftarte meine Seele, Bater!
  Die allzuleicht sich selbst vergist;
  Sei du ihr gnädiger Berather,
  Wenn sic auf falschem Wege ist.
  Berleih von oben Tageshelle,
  Daß ich erkenne meine Pflicht;
  Denn, herr, bei dir ist Lebensquelle,
  In beinem Lichte schau'n wir Licht!

### 308. (Pf.51.) Wel. Groß ift ber Berr und alle feine,

- 1. Mein Gott, mein Gott, ich falle vor bir nieber Berwirf mich nicht von beinem Angesicht! Mit tiefgebeugtem herzen fehr' ich wieber; Gebent', o Bater, meiner Sunden nicht!
- 2. An bir allein' o Gott, hab' ich gefündigt, Bor beinen Augen übel oft gethan, Die Zucht verdienet, die bein Wort verfündigt: Drum, herr, nimm gnädig meine Reue an!

- 3. Berbirg bein Antlis, Gott, vor meinen Sunben, Und tilge alle meine Miffethat! Laß nur ein Wort bes Troftes mir verkunden, Dag bich mein Fleben nicht vergebens bat.
- 1. Ein reines Berg erschaffe, Gott, mir Schwachen, Und gieb mir einen neuen, festen Geist! Der stärke mich, mit Munterkeit zu wachen, Wenn mich die Leidenschaft mir felbst entreißt.
- 5. Berwirf mich nicht von beinem Angesichte, Rimm beinen heil'gen Geist doch nicht von mir! Entzieh' mir nicht den Strahl von beinem Lichte! Sei beines Kindes Bater für und für!
- 3. Laß beine Hulfe tröftend mir erscheinen, Denn nichts vermag ber Schwache ohne fle; Gehör ich Schwacher auch nicht zu ben Reinen, Berfloß' mich boch von beiner Liebe nie!
- 7. Ich opf're bir, die Bruft voll Angst und Schmerzen, Ein reuig Herz, das bir, Herr, wohlgefällt; D nimm mich auf in beinem Baterherzen, Und leit' auch mich in eine beff're Welt!
- 3. Dort fammen bir auf reineren Altaren Der Unschuld Opfer in Gerechtigkeit; Dort fließen nicht mehr bitt'rer Reue Zähren, Rur Tugend herrscht in beiner Ewigkeit.

## KO9. (NachPf 51.) Mel. Wer auf Betrug und Lügen fipnt.

1. Derr, geh' mit mir nicht in's Gericht, Lag, Gott, mich Gnabe finden! Berftog' mich Reuevollen nicht, Bergieb mir meine Sünden!
Ift groß auch meine Miffethat — Ift größer bein Erbarmen;
Uch, führ' jurud vom Sündenpfab, Mich tiefgebeugten Armen.

- 2. Rimm weg von mir ber Sunbe Laft, Und bes Gewissens Plage, Daß der, ber beine Gnad' umfaßt, Ju Sünden nicht verzage. Entzünd' in mir ber Wahrheit Licht, Den rechten Weg zu sehen, Und laß mich nach erkunnter Pflicht Die Bahn ber Tugend gehen.
- 3. Shaff bu in mir ein mines herz, Das bich, mein Bater, liebet, Und still in Freude, wie in Schmerz, Sich in der Tugend übet, Dein guter Geist, herr, wohn' in mir; Er stärke meine Seele, Daß sie, vertrauensvoll zu dir, Rur beine Bege mable.
- 4. Las, Bater, beines heils mich fren'n, So lang' ich wall' auf Erben; Mein Herz sich bir zum Opfer weih'n Bei Mühen und Beschwerben.
  Dann werb' ich frei von Sündenwith, Dich wätbiger erheben, L.
  Und bu sührst mich dann durch ben Tod, Gewiß in's best're Leben.

# 310. Del. Bas rennft bu burch bes Lebens Pfabe.

1. Du haft, o Gott, uns viel gegeben, Beschieden uns ein lieblich Loos; Bewahret haft du unser Leben, Getragen uns im Baterschoof; Uns leuchtet, Herr, dein Angesicht, Der Bahrheit mildes Sonnenlicht.

- 2. Gott, beines Munbes heil'ge Lehren Erleuchten unf're Lebensbahn; Sie follen unfer Heil vermehren, Und fcuben gegen Trug und Bahn, Den Geift erheben himmelwärts, Erquiden jedes Menschenherz.
- 3. Doch haben wir ben himmelssegen Gar oft, Allheiliger, verschmäht! Wir weilten auf bes Unheils Wegen; Du riefest früh, bu riefest spät Wir folgten beinem Rufe nicht, Bergaßen, daß ber Bater spricht.
- 4. Und ruft bie Stimme nicht noch immer?
  Bir horen, Gott, ben fanften Ton, Bir schauen upfres Glückes Erämmer,
  Und sammer ins um beinen Thron;
  Bir find ber Gunben uns bewußt,
  Und Reue füllt bie wunde Bruft.
- 5. So ichau' ich benn zu beiner höbe, Du, Gut'ger broben, zurnst mir nicht. Du willst ja nie bes Sünders Webe; Bon Liebe zeugt bein Strafgericht. Drum eil' ich an bein Baterberz, Und stiller wied bes Kindes Schmerz.

#### Mel. 3ch glaub' an Gott ben Schöpfer. 2c.

Bernimm mein Fleh'n, bu, ben bie Engel preisen, Und beffen Lob aus himmelshohen Hingt; Um den viel tausend Welten dienend freisen, Bu dem ber Menfch auch The Sorgen bringt. Bernimm mein Fleh'n! if finte reuig nieber, Denn groß ist meine Sunde, meine Schuld! Gieb, Bater, gieb mir beine Liebe wieder, Und habe ferner auch mit mir Gebuld!

3

- 2. Ich darf dich, heiliger, ja Bater nennen;
  Bie giebt dies Wort mir Muth und Freudigfeit!
  Ach! einem Bater kann ich's nur bekennen,
  Bie ich vom rechten Pfade noch fo weit,
  Bie ich so oft noch fündige und fehle,
  Bie deine Güte wird von mir erkannt;
  Und doch es jauchzet dankbar meine Seele —
  Doch läffst du nimmer mich von deiner Hand.
- 3. Du siehst voll huld auf meinen ernsten Billen; Und ist das herz vom bosen Borsat rein: So willst du huldvoll meinen Rummer stillen, Und wieder mir ein lieber Bater sein. So will ich eifrig nach dem Guten streben, Und täglich mir die Kraft von dir ersteh'n; Bill allen meinen Brüdern gern vergeben, Richt ihre Fehler, nur ihr Gutes seh'n.
- 4. Dann siehest bu voll hulb auf mich hernieber, D bann entweih' ich nicht bein Ebenbild, Und leicht und freudig schlägt das herz mir wieder Und leuchtet mir bein Auge freundlich nisto. Ich wandle dann voll heiterkeit durch's Leben; Und wird es auch nicht frei von Sorgen sein, hab' ich nur dir mein ganzes herz ergeben, So bin ich, herr! im Glück und Unglück bein.

# 312. (Pf 51.) Mel. Groß ift ber Herr und alle fine

- 1. C'barme, Gott! bich mein nach beiner Gnabe, Rach beiner Gute tilge meine Schulb; Die Liebe nur bezeichnet beine Pfabe, Drum foent' auch mir auf's Reue beine Sulb.
- 2. Und muß ich auch mich schuldig bir bekennen, Und schweben meine Gunden stets mir vor: Lag beinen Jorn nicht über mich entbrennen, herr, neig' erbarmend mir bein Baterofr!

enn, ach! entstammt bem niebern Staub ber Erben, istrickt bie Sunde\_oft ben schwachen Sinn; ich will ich beiner immer wurb'ger werben, b streben nach ber Tugend hochgewinn.

o wolle benn bich gnabig mir bewähren; fenbe Muth und Troft zu mir herab! f Freude mich, laß Wonneruf mich hören, i du fortan mein einz'ger, fester Stab!

rbirg bein Angesicht vor meinen Sunden, ; flehe brob zu bir im tiefsten Schmerz; laffe sie wie Nebelbunft verschwinden! schaffe, Gott! in mir ein reines herz.

Demuth werf' ich, Herr! vor bir mich nieber: rwirf mich nicht vor beinem Angesicht; eb mir bie Wonne beines Heiles wieber, tziehe, Bater, beinen Geift mir nicht!

unn will ich Sunbern beine Wege lehren, b fie geleiten auf die rechte Bahn, f daß fie reuig zu dir wiederkehren, b einft die ew'ge Seligkeit empfah'n.

, laß mich wieder beinen Ruhm verfunden, b öffne du, mein Gott, die Lippen mir! 
ß mich die vor'ge Ruhe wiederfinden, 
s ich in Unschuld wandelte vor dir.

rr! bu verlangest keine Opfergaben,
och nie verschmähst bu ein gebeugtes Berg;
d wenn wir noch so sehr gefehlet haben,
ist bu Erbarmen boch mit unserm Schmerz.

o will ich benn zu bir mich wieber wenben, b bu nimmst mich gebeffert wieber an; n mögest Freube, mögest Leib mir fenden, b laffe nimmer von ber Tugend Bahn.

- 11. D laß uns einft ein bob'res Bion ichanen, Bo nur ein lautres herz bir Opfer bringt, Bo alle Befen bit allein vertrauen, Und alle Belt von beiner Große fingt!
- 313. (Pf.180.) Mel. Groß ift ber Berr und alle feine
  - 1. Bon meines herben Grames tiefster Stufe Schwingt mein Gebet, o Gott, sich auf zu bir! Bernimm, berr, meine Stimme, wenn ich ruse, Und wenn ich bete, sei Erhörer mir!
  - 2. Ach wolltest bu bewahren un re Sunden, Gerr! Gott! wer könnte dann besteh'n vor diel Bohl und! Berzeihung ist bei dir zu finden, Und Ehrfurcht gollt dir jedes herz bafur!
  - 3. 3ch hoffe, herr, und meine Seele schauet 3u Gott, zu meinem Bater, meinem hort; 3ch hoffe ftets, benn meine Seele trauet Auf ber Berheißung ewig wahres Wort.
  - 4. Bie Bachenbe, bie teinen Schlaf gefunden, Mit Sehnsucht hoffen auf ben Morgenstern, In banger Rächte ruhelosen Stunden, So sehnt sich meine Seele nach bem herrn.
  - 5. hoff', Jerael! einft fenbet dir Genefung, Dein Gott, bei bem bie Lieb' ift und bie hulb! Bei ihm find viele Wege zur Erlöfung, Einft macht er lebig bich von Gunbenfoulb.

#### VI. Morgenlieber.

: (Rad)Pf.57,8-11.) Mel. 3ch bin ein Gaft auf Erben

Erwachet, Sarf' und Pfalter! Gott hat den Tag gemacht. Dankt, danket dem Erhalter, Dem Hüter in der Nacht! Erwachet, ihn zu loben! Gott hat den Tag gemacht, Der hüter sei erhoben, Der hüter in der Racht!

Daß sie ihm banken musse, Berhüllet Gott die Welt In tiefe Finsternisse, Wie in ein sich'res Zelt. Dann stößet er, verborgen, Geheime Kraft uns ein, Durch seinen Glanz am Morgen Sichtbarer uns zu sein.

Die Frommen schlummern, mübe Bon ihrer Tage Müh', Und ihres Baters Friede Erquidt und flärket fie. Daß fie sich bessern möchten, Bebeckt der Langmuth Arm In schauervollen Rächten Sogar der Sünden Schwarm.

Erwacht zu seinem Ruhme, Ihr Frommen, aus ber Racht, Zu seinem Eigenthume Geschaffen und bewacht! Ihr abgefall'nen Kinder, Hort ihren Lobgefang! Und fromme Buß', ihr Sünder, Sei euer Morgendant!

- 5. So weit die himmel gehen, Geht, Bater, deine Treu'; Stets will ich sie erhöhen, Denn täglich wird sie neu. Bon dem wir Alles haben, Mein Schut, mein heil, mein Licht, Duell aller guten Gaben! Gott, wen erfreust du nicht!
- 6. Ich bin burch beine Liebe, Allvater, was ich bin; Rimm seden meiner Triebe Zu beinem Opfer hin! Was soll ich, Herr, dir geben? Mich ganz und ohne Zwang. Ein dir geheiligt Leben Sei ewig, Gott, mein Dant!

# 315. Mel. Dein heilig Bort, o Gott.

- 1. Die Nacht vergeht und junges Morgenlicht Berdrängt durch seinen Glanz das finst're Grauen; Der Tag erscheint, der durch das Dunkel bricht, Wir janchzen dem, den wir im Lichte schauen. Wohlthätig wecket uns der Sonne Schein, Und ladet uns zum Lobe Gottes ein.
- 2. Er schlägt vor uns bas Buch ber Schöpfung auf, Enthüllt bes Sochsten Größe unsern Blicken; Sebt unsern Geist zu Gottes Thron hinauf, Und schafft bes Glaubens himmlisches Entzücken. Wir preisen Gott und ehren seinen Ruf, Der uns zum Leben und zum Licht erschuf.

Licht ist bas göttlich große Losungswort, Das uns bes Tages Regsamkeit verkündet; Licht ist ber Weg, ber Menschen hier und bort Gott näber bringt und sie mit ihm verbindet. Es leuchtet täglich uns in ber Natur, Und unserm Geiste auf der Wahrheit Spur.

D preis't die Leuchte, die vom himmel flammt! Triumph! die Rächte muffen ihr entweichen! Dem Lichte treu, das uns von oben flammt, Mag unser Gottesbienst dem Tage gleichen, Der unsern Pfad durch's Leben fanft erhellt, Den Weg uns zeiget in die beff're Welt.

So wie die Sonne durch ben Nebel bricht, Bricht Wahrheit durch des Wahnes finft're Nächte Und leuchtet, Gott, bein Wort wie Sonnenlicht, Erziehet uns zum göttlichen Gefclechte; Bis einstens biefe Erdenfonne finft, Dein Baterruf zum höhern Licht uns winkt.

# 16. Mel. Was rennst bu durch bes Lebens Pfabe.

- 1. Es jauchzen schon die Morgensterne Sie jauchzen, herr, auf bein Gebot; Schon prangt in unermegner Ferne Im Purpurglanz das Morgenroth; Was sich nur reget, freuet sich, Und preiset, großer Schöpfer, dich.
- 2. Auch mich umfing' nach Müh' und Sorgen Ein sanfter Schlaf in stiller Nacht; Du hast am Abend, wie am Morgen, Stets schüßend über mich gewacht. Nimm, Gott, durch den ich ward und bin, Mein ganzes Herz zum Opfer bin!

- 3. Sei nahe bem, bu Gott ber Stärke, Bas hent mein Geist erfinnt und schaft, Und segne meiner Hände Werke; Gieb zur Bollenbung mir die Araft! Laß mich vom ganzen herzen rein, Dir bankbar, beiner würdig sein!
- 4. Geweihet sei bir, Gott, mein Leben, Dir, ber jum Birten mich erschuf; Froh wohlzuthun sei mein Bestreben, Und Glud zu mehren, mein Beruf; Sa schat ich einst mit frohem Sinn Auf meiner Tage Werte hin.
- 5. Schent' mir bei bes Berufs Geschäften, Das schönfte Gnt, Jufriedenheitzg Laß gern mich nüten mit den Rruften, Die beine Gute mir verleibt; Und bei dem Rampf für Recht und Pflicht, Berlaß den schwachen Pilger nicht.
- 6. Dann fint' ich, gleich ber Abendfonne, Gesegnet einst zur sel'gen Ruh', Und du führst mich zur höhern Wonne, Führst mich ben himmelsfreuben zu. Dann steigt mein Dant zu bir empor Mit beiner Engel hehrem Chor.

# 317. Mel. Beiterkeit in Diesem Leben.

1. Froh erwacht zu neuem Leben Dant' ich, gut'ger Bater, dir; Du, du haft es mir gegeben, Du nur, du erhältst es mir. Unfern Obem zu bewahren, Ift bein Werk, v Gott der Macht! Du beschüßest vor Gefahren, Denn bein Baterange wacht.

- 2. Wer kann beine hulb ermeffen, Sie, die jeden Morgen neu!
  Laß mich nie der Pflicht vergeffen, Daß ich beiner würdig sei;
  Daß ich nie des Weges fehle,
  Der dem Kind' zu geh'n gebührt,
  Das in seiner treuen Seele
  Seines Baters Güte rührt.
- 3. Ja, ich will, v Herr bes Lebens, Deiner Leitung folgsam sein; Rie undantbar, noch vergebens Deiner Baterhuld mich fren'n; Will mich jeden Morgen fragen, Was bes Tages Borschrift sei; Keiner von des Lebens Tagen Geh' mir ungenügt vorbei.
- 4. Deine Batergüte leite Mich zur Rächstenliebe bin; Rlagt ein Bruder mir zur Seite, Belfe schnell mein Brudersinn, Andrer Leben zu verfüßen, Das du mir und ihnen gabst. Ja, der Bruder foll genießen, Wenn du mich mit Kreude labst.
- 5. So nimm schon in biesem Leben, Ew'ger, als bein Kind mich auf! Dir hab' ich mich ganz ergeben. Und wird meinem Lebenslauf Einst ber Tod ein Ende machen, Sterben ist ja unser Loos, — Kührt ein seliges Erwachen, Mich in beinen Baterschoof.

### 318. Gigene Relobic.

1. In bes Morgens Purpurglanze, Prangend mit bem Strahlenkranze, Eritt ber junge Tag hervor. Mich auch wedt er freundlich wieber, Und es stimmen meine Lieber In ber Schöpfung froben Chor.

2. Unter all' ben Millionen,
Die ber Erbe Rund bewohnen,
Hat Gott auch für mich gewacht.
Ihn will ich zum Freunde wählen,
Seine Lieb' und Treu' erzählen
Jahr' und Stunden, Tag und Racht.

3. Der ber himmel Kreis gemeffen, Birb auch meiner nicht vergeffen, Sicher führt mich feine hand. Wirken foll ich, lieben, hoffen, — So ist mir ber Aufblick offen In bas hob're Baterland.

4. Bleibt die Zukunft mir verborgen — Gott wird rathen, Gott wird forgen!
Er ist Bater, ich bin Kind!
Zu des Unerschaffnen Ehre
Zauchzen aller Wesen heere:
"Pallelujah, daß wir sind!"

#### 319. Deit. Beiterfeit in bicfem Leben,

1. Wieber bricht ein neuer Morgen Meines Erbenlebens an; Anter Freuden, unter Sorgen Geh' ich meine Lebensbahn.
Tage kommen, Tage schwinden, Unf're Zeit vergeht geschwind; Wir verlieren und wir finden, Bis das Leben ganz zerrinnt.

- 2. Ach! wie viele meiner Tage, Güt'ger Gott, verlebt' ich schon! Bie viel Freude, wie viel Plage, Ist mir bis hieher entstoh'n! Doch du bleibst, mag Alles fliehen, Hoch erhaben über Zeit, Ueber Erdenwohl und Mühen, Bater uns in Ewigfeit.
- 3. Bater bleibst bu mir und Allen, Die für biese Welt bein Ruf, Und nach beinem Wohlgefallen Für bie Ewigkeit erschuf. Freudig fühl' ich's, wenn die Sonne Aus dem Dunkel sich erhebt, Und als Borbild ew'ger Wonne, Deine Schöpfung neu belebt.
- 4. Laß mich jeben Tag auf Erben Richt bloß älter für die Zeit, Laß mich, Bater, älter werden, Weifer für die Ewigkeit!
  Daß ich niemals überschäße Gäter, so die Erde beut;
  Riennis meinen himmal setze In die Krenden dieser Zeit.
- 5. Daß ich bantbar im Besthe, Beise im Gennß ber Zeit, Gorgsam sie als Mittel nütze Für bast Wohl ber Ewigkelt. Heiter seh' ich bann bie Sonne Meines Lebens untergeh'n, Und ich werb' in em'ger Woune, Herr! vor' beinem Throne fieh'n.

#### 320. Mel. Auf und jauchze, meine Geile

- 1. Sanft ist mir die Racht geschwunden, Die mir Geist und Körper band, Und es folgt den düstern Stunden Licht von Gottes gut'ger Sand; Seiner Sonne Lebensstrahl Wedt Geschöpfe sonder Zahl.
  - 2. Bon der Finsterniß umgeben, Schien ein Grab die Lagerstatt, Und des Geistes höh'res Leben Birkte willenlos und matt. Ich empfand mein Dasein kaum Im verworr'nen dunkeln Traum.
  - 3. Jest ist mir ein neues Leben Mit bem neuen Tag erwacht; Dir, mein Gott, ber mir's gegeben, Sei mein erstes Wort gebracht. herr! in beiner gnab'gen hut hab' ich sanft und wohl geruht.
  - 4. Kraftvoll fühl' ich meine Glieber, Und erleichert herz und hamt; Nacht und Ruhe gab mir wieber, Was mir Tagesmüh' geraubt. Also schiebest du die Zeit — Schöpfer, sei gebenedei't!
  - 5. Laß mich bir jum Preis perwenden Die mir neu geschenkte Kraft, Rur beginnen und vollenben Bas mir wahren Nugen factor; Was mir, herr! bein Wort gebeut, Und mich führt zur Seligkeit.

- 6. Mög' ich beine Hulb entbeden In ber Schönheit beiner Welt! Möge sie ben Geist mir weden, Daß ich thu', was bir gefällt! Jebes neue Morgenlicht Stärke mich zu neuer Pflicht!
- 7. D dann seh' ich's ohne Rlage, Wenn nach beinem weisen Rath, Mir ber lette meiner Tage, Mir ber lette Abend naht! Ruhig werd' ich schlafen geb'n, Und dann, Gott! bein Antlit feb'n.

#### I . Mel. 3ch bin ein Gaft auf Erben.

- 1. Wie lacht zu frohen Beifen Der junge Tag mich an! Dich, Bater, will ich preisen, Der mir so wohl gethan.
  Mild leuchtet beine Sonne Am hohen himmelszelt, Und Alles strahlet Bonne In beiner schönen Belt.
- 2. Zu bir will ich mich schwingen, Dem Herrn ber Herrlickeit; Dein Loblied will ich singen In aller Ewigkeit: Mein Sinnen und mein Deuken Soll stets, o Gott ber Macht, Sich in das heil versenken, Das über Alle wacht.

3. Und alle meine Sorgen Werf' ich, o Herr, auf bich! An jedem neuen Morgen Labt beine Liebe mich.
Wie schon ist beine Erbe!
Schwach sing' ich Dank und Ruhm, Bis ich volltomm'ner werbe, Reif für bein Heiligthum.

# **322.** (Rach bem Bebräifchen.) Eigene Melobie.

- 1. Dit bem frühen Morgenstrahl Such' ich bich, mein Fels, mein Hort! Herzenswonne, Herzensqual Kleid' ich, Gott, in Laut und Wort.
- 2. Gott! vor beiner Majeftät Beb' ich schauervoll bewegt, Denn bein reines Aug' erspäht, Bas sich tief im Bufen regt.
- 3. Kann bie Lippe, kann ber Sinn Wärdig preisen meinen Herrn? Gott, ich weiß, wie klein ich bin — Und boch preis ich bich so gern!
- 4. Schwinge, Geist, dich auf zu Gott, Dem bes Staubes Lob gefällt! Sing' ihm gern bis in ben Tob, Ihm, beg Dbem bich erhalt.

#### **323.** Eigene Melodie.

1. Willionen Wesen Weckt der frühe Morgenstrahl; Angelächelt, Sanst gegrüßet Bon der Sonne milbem Blick, Eilen jubelnd Sie daher.

2. Millionen Graber
Stehen jest geöffnet ba; Auferstanden, Reu befeelet. Feiern sie den jungen Tag, Preifen sugnend, Gott, dein Licht!

3. Millionen Blumen,
Frisch entfaltet blüh'n sie auf.
In ben Kelchen
Gläuzen Thränen,
Wonnen ob dem neuen Soin,
Fleußt der Jähren
Segensthau.

4. Millionen Leben Hüpfen trunken, froh entzückt, Und ihr Jubel Zeuget, predigt:
Dafein gab zum Hochgenuß
Unfer Schöpfer
Auch bem Thier.

5. Millionen Sorzen
Glüben beiß und schlagen laub.
Herzensgluthen,
Herzensschläge
Rennt nur, Gott! bein Chenbild,
Dem bie Liebe
Seele ift.

6. Millionen Lieber
Steigen nun zu Gote empor:
"Lebensquelle!
Lebensspender!
Du nur gabst das Passin uns!
Dir geweihet
Sei es, bir!"

7. Millionen Sprachen
Schilbern nicht bas Hochgefühl,
Das bes Frommen
Busen füllet — —
Jagest du, o Menschenkind,
Ob der Sprache
Schwachen Ton?

8. Millionen Engel
Beten längst an Gottes Thron;
Ihre Sprache
Ist nicht reicher:
"Heilig, heilig, heilig, Gott!"
D bies Heilig
Zauchze mit!

(Chor der Gemeinde.)

- 9. Heilig, heilig, heilig, Gott!
  Ruft ber Engel, ruft ber Seraph
  Mit verhülltem Angesicht.
  Mangeln mir bes Seraphs Schwingen —
  Gott, ich schau' empor zu bir!
- 10. 3ch bin Kind im Baterhaus,
  Romm' fo oft bas herz mir glüht,
  Romme mit bem Morgenstrahl,
  Nahe flehend bem Altare,
  Weibe bir mein Opfer, Gott!
- 11. D, mein Opfer ist mein Herz,
  Und bein Preis sind seine Pulse,
  Und bes Priesters Opferpsalm:
  "Hallelujah, Hallelujah,
  Aller Sonnen Seel' und Licht!"
- 12. Jauche', o Herz, zu Gott empor,
  Der dir in den Sonnen lacht —
  Sonnen, unermeßlich groß
  Doch nur Saum von Gattes Kleide,
  Aller Sonnen Sonne Gott!

### **324.** Mel. Du, Allvater, beffen **Misbe**.

- 1. Du, ben alle Wefen ehren, Bon bem Seraph in ben Sphären, Bis zum Sonnenfläubchen hier: Schöpfer aller Himmelsheere! Wer kann singen beiner Ehre, Wer bich preisen nach Gebuhr?
- 2. Allgewaltig ift bein Shalten, Allwohlthätig herrscht bein Balten Durch bie Reiche ber Natur. Alles jauchzet bir entgegen, Alles hofft auf beinen Segen:

  3ch allein, ich schweige nur?
- 3. Rein, mein Geist! auch du follst loben Deinen Gott und Schöpfer broben,
  Der unendlich wohl dir thut!
  Dant dem Herrn, o meine Seele!
  Singe seine Macht, erzähle,
  Daß er freundlich ift und gut.
- 4. Dieser Morgen hat bem Leben Mich auf's Neu' zurück gegeben, Mich durchdringet neue Kraft. Dein, Herr! find der Sonne Strahlen, Die am Firmament sich malen, Dein ist, was Gebeihen schafft.
- 5. Dein sei auch in dieser Stunde Jeder Ton aus meinem Munde, Deinem Preis sei er geweicht! Herr, o laß dir wohlgefallen, Meiner Lippen schwaches Lallen, Opfer meiner Dantbarkeit!

6. Auf ber Tugend heil'gem Pfabe Leite mich durch beine Gnade, Durch des Lebens Tand und Spiel. Daß ich beiner würdig lebe, Rach dem Göttlichen nur ftrebe — Dies sei meiner Bunsche Int!

#### 325. Eigene Melobie.

- 1. Ich bin erwacht!
  In nener Pracht
  Erscheint mir die Natur:
  Das Thal, der Berg,
  Ist, herr! dein Werk,
  Und trägt von dir die Spur.
  Ich fing', o Gott! dir Lobgesang;
  Du bist mein Lied, mein Saitentlang!
- 2. Ich bin erwacht!
  Bon Todes Nacht
  Ich schwer umfangen lag.
  Wie klar und rein
  Im Sonnenfchein
  Umfließt mich setzt ber Tag!
  Ich sing', o Gott! dir Lobgesang;
  Du bist mein Lieb, mein Saitenklang!
- 3. Ich bin erwacht!
  Durch beine Macht,
  Durch beine Macht,
  Dies Leben hier,
  Du gabst es mir,
  Dir, Herr, will ich es weih'n!
  Ich sing', o Gott! bir Lobgefang!
  Du bist mein Lieb, mein Saitenklang!

1. Ich bin erwacht!
Und Alles lacht
Mir froh und thätig zu.
Und mir allein
Berftrich mein Sein
In thatenwier Ruh??
Ich fing', o Gott! die Lobgesang;
Du bist mein Lied, mein Saitenklang!

5. Ich bin erwacht!
Was ich gedacht —
Es reife heut' zur That!
Laß in der Pflicht
Mich wanken nicht;
Wich wanken nicht;
Dies sei der schönste Lobgesang,
Dies sei mein Lieb, mein Saitenklang!

#### VII. Abendlieber.

# 26. Mel. 3ch bin ein Gaft auf Erben.

- 1. Der Tag ist hingeschwunden, Mit seiner eitlen Lust; Und mit den Abendstunden Rehrt Frieden in die Brust. Rings herrschet tieses Schweigen, Nur das Gebet wird laut; Herr, wolle dem dich neigen, Der kindlich dir vertraut!
- 2. Hier fließen Freudenthränen, Dort weint ein filler Schmerz, Und manches bange Sehnen Erhebt sich himmelwärts.
  In beinem Throne bringen Luß jedes fromme Fleh'n, Das auf der Andacht Schwingen Entschwebt zu beinen Höh'n.

- 3. Auch meines Dantes Lauen Rimm wohlgefällig auf; Laß froh mich ferner wallen Den turzen Erbenlauf.
  Stets hat mir beine Liebe Den Lebenspfab erhellt; Und, heil mir! biefe Liebe Strahlt auch in jener Welt.
- 4. Bergieb, wenn ich gefehlet, Mir gnabig meine Schuld. Bom Glauben fest befeelet Auf beine Baterhuld, Bill fühn ich weiter schreiten Stets auf bem Pfad ber Pflicht. Laß mich bein Schutz geleiten, Benn mir's an Kraft gebricht!
- 5. Getroft leg' ich mich nieber;
  Dein Baterauge wacht;
  Dein Ruf belebt mich wieber
  Rach einer turzen Nacht.
  Es strahlt ber Sterne Schimmer
  Mir süßen Trost herab;
  Rein Gott verläßt mich nimmer,
  Bis an mein tühles Grab.

#### 327. Mel. O Gott, wir fingen beiner Ehre.

- 1. Soon bedet Dammerung die Fluren, Friedvolle Stille herrschet schon 3m weiten Reich ber Creaturen; Ein Tag ift abermals entflob'n.
- 2. Auch biesen hast bu mir geschenket, Gott! ber sich stets mir hold beweis't; Du warst's, ber Alles so gelenket, Daß jest mit Dank mein Lied bich preis't.

- 3. Du stärkeft mich für Tagsgeschäfte, Durch bich hab' ich fie froh vollbracht; Und für ben Morgen neue Kräfte Bu sammeln, schenkft bu mir bie Racht.
- 4. Sie senket sich auf hain und hügel, hüllt sie in bichte Schatten ein; Weht Rühlung her mit ihrem Flügel, Und labet fuß jum Schlummer ein.
- 5. Herr! beffen hulb bie Nacht verkündigt, Laß meine Seele ruhig fein! Hab' ich aus Schwachheit heut' gefündigt, So wolle gnäbig mir verzeih'n!

### **328.** Eigene Melodie.

- 1. Du senbest, herr! bie stille Nacht, Und unser Tagwert ist vollbracht. Dir, ber mit Huld und Weisheit waltet, Deß Baterliebe nie erkaltet, Ertont in der Bewund'rung Orang Auch meiner Seele Lobgefang.
- 2. Alliebender! ber Abenbstern Ruft mahnend: Preiset Gott, ben herrn! So will ich dir mein Opfer bringen, Bill dir des herzens Danklied singen, Daß mich geleitet beine hand, Alliebender, eh' ich's verstand!
- 3. Allgütiger! du gabft, was nüßt, haft vor Gefahren mich beschüßt, haft stets mit Liebe mich geleitet, haft tausend Freuden mir bereitet; Auch heute warest du mit mir, Allgütiger, ich banke dir!

- 4. Allheiliger! ber Sunde Pfad Bar's, ben fo oft mein Fuß betrat. Laß mich die best're Bahn zu wandeln, Rach beinem Willen immer handeln, Und gieb mir beines Geistes Kraft, Die Wollen und Bollbringen schafft.
- 5. Allmächtiger! bie treue hand,
  Die oft Gefahren abgewandt,
  Sie send' im Schlummer neue Stärke Mir zu bem neuen Lagewerke;
  Sie wede mich zu neuem Dank,
  Allmächtiger, zum Lobgesang.

#### 329. Mel. Gott, bich faffet tein Gebank.

- 1. Schöpfer, dich, ben Gnabenreichen, Preif't auch in ber Nacht mein Lieb, Der in tausend neuen Zeichen Liebend auf mich niedersieht!
  Dort, wo beine Welten rollen, Leuchtend auf der ftillen Bahn, Dort verweist, um Dant zu zollen, Auch mein Geist und betet au.
- 2. Durch bas Duulel, burch bie Stille Tont mir eine Sprache laut; Droben lebt ein heil'ger Wille, heil bem, ber sich ihm vertraut! Er gebeut ber Sonn' am Lage — Myriaven sind beglückt; Und bes Dulbers Thränentinge Schweigt, wenn ihn die Nacht-prquickt.

- 3. Unter ihrem heil'gen Schatten Ruht die Plage, schweigt der Schmerz; Stärkung wird dem Lebensmatten, Und der Gram schaut himmelwärts. Daß Bergeffenheit ihm werde, Stillstand in der Thränen Lauf, Schließt die Aussicht ihm die Erde, Und der Himmel thut sich auf.
- 4. Bon bes Glüdes Sonnenschimmer Warb schon mancher eitle Thor So geblendet, daß auf immer Er die Spur zu Gott verlor. Doch in nächtlich dunkeln Stunden, Als dahin der Sonnenschein, Warb die Spur zu Gott gefunden, Hoffnung kehrte wieder ein.
- 5. Drum will beine hulb ich loben, Ew'ger Schöpfer ber Natur! Renn bie lichten Sterne broben Schweigend preb'gen beine Spur. Daß ich nie von bir mich trenne, Daß in Tages goldnem Schein Ich bein Balten nie verkenne, Sollen fie mir Lehrer sein.

#### 330. Mel. Benn ber Sorge Laft bic brudt.

1. Stille, ruherfüllte Nacht!
Du burchbringft mit fanfter Macht
Meine bange Seele.
Deiner Sterne helles Licht
Strahlet froundlich, daß ich nicht
Reines Pfabes fehle.

- 2. Hier im ftillen Gotteshaus, Ruh' ich von bem Leben aus, Bon ber Welt Getümmel. Bift so selig, o mein herz! Kühst, daß über Erdenschmerz, Einer wacht im himmel!
- 3. Das Geränsch des Tages schweigt, Und das müde Auge neigt Bald sich sanstem Schlummer. Herz, mein herz, auch du sei still! hier verstummt der Welt Gewühl Und der Seele Kummer.
- 4. Jeber leife Klagelaut,
  Der verschwieg'nen Racht vertraut,
  Jebes bange Sehnen,
  Dringt jum Thron bes Weltenherrn,
  Und er schauet nah' und fern
  Deine stillen Thränen.
- 5. D, erzähl' ihm nur bein Leid! Er wird Muth und Freudigkeit Dir von Oben geben. Tröftend tönt fein Ruf herab; Neber Zeit und Schmerz und Grab Winkt ein beff'res Leben.

# 331. Eigene Melodie.

1. Uns ergreist ein heil'ges Grauen, Wenn wir in ber stillen Racht, Bater! auf zum himmel schauen, Schauen beiner Welten Pracht. D bann hebt sich uns're Bruft, Und wir fühlen himmelsluft.

- 2. Licht entstrahlet allen Sternen, Licht, das ihnen Gott verlieh. Mag's der Mensch vom himmel lernen: Dunkle Pfade geh' er nie! Ew'ge Weisheit hat die Welt, hat des Menschen Pfad erhellt.
- 3. Belten wandeln ew'ge Pfade
  Rach Gesegen, unverrückt;
  Alle leitet Gottes Gnade,
  Alles ist durch Gott beglückt.
  Bandle, Mensch, in Gottes Bahn,
  Und bein Werk ist wohlgethan!
- 4. Gotterfüllt beginn' am Morgen, Bis zum Abend wirke treu; Auf ben herrn wirf beine Sorgen, Gott im himmel steht bir bei. Der bes himmels Sterne zählt, Kennt ben Kummer ber bich qualt.
- 5. War bes Tages Mühe brüdenb,
  Schien bes Mittags Sonne heiß:
  Schau', ber Abend wie entzückenb! –
  Kommt zu lohnen beinen Fleiß.
  Blid' empor zum Sternenlicht,
  Trage, hoffe, zage nicht!
- 6. Oftmals zieht bes Tags Getümmel Dich von Gott, vom heil'gen, ab; Abends ruft ber Sternenhimmel: Gott, ber bir bas Leben gab, Trägt bich burch Gefahr und Roth, hebt bich über Grab und Tob.
- 7. Ja, du Bater aller Besen,
  Gott, ben jeber Obem preis't!
  In den Sternen kann ich lesen,
  Kann ich schauen beinen Geist.
  Wich erfüllt noch vor dem Ziel-Deines himmels Borgefühl.

8. Dir befehl' ich, Herr, mein Leben, Wann erlischt bes himmels Licht! Mag mich Racht und Grau'n umschweben, Ich bin bein, ich zittre nicht! Enbigt hier mein Lebenslauf, Rimmt mein Gott mich broben auf.

# 332. Mel. Gott, bic faffet tein Gebante.

- 1. Der du über Sternen thronest, Eingehüllt in Lichtgewand;
  Der du über Wolfen wohnest,
  Und die himmel ausgespannt:
  Liebe schicks du uns entgegen,
  Wenn der Strahl der Sonne lacht,
  Liebe strömt herab und Segen
  Roch aus dem Gewölf der Racht.
- 2. Herr! wie weise ist bein Schalten In ber Ordnung biefer Welt,
  Daß du bem geschäft'gen Walten
  Auch die Ruhe beigesellt!
  In des Tages gold'ner Hülle,
  Welch' ein Prachtglanz, früh und spät!
  Uber durch des Abends Stille
  Ruset Alles: Majestät!
- 3. Bieber ist ein Tag verstoffen, Rnhe wiegt jest bie Ratur; Finsterniß liegt ausgegoffen Ueber Thal und Berg und Flur. Alles überläßt dem Schlummer, Reißt sich bald vom Leben los; Lebensfreuden, Lebenstummer Sinken in des Schlafes Schooß.

- 4. Sanft umfächelt, mich ber Abend, Ladet mich zu füßer Ruh';
  Reinern Odem, mild und labend, Wehen mir die Schatten zu.
  Schöpfer! beine heil'ge Rähe
  Ahnt mein Geist in diefer Stund':
  Daß bein Odem mich umwehe,
  Thut mir diefe Stille kund.
- 5. Deine Augen nie erschlaffen, Schlummer kennet nicht bein Blick; Deine Liebe will stets schaffen Aller Wesen Lebensglück.
  Rieder blickest du zur Erbe, Gütig, ein getreuer Hirt;
  Schützest liebend beine Heerbe,
  Sorgst, daß sie erquickt wird.
- 6. Wohl dir, wohl dir, meine Seele!
  Sorglos ruh' ich diefe Racht;
  Er, dem ich mich jest befehle,
  Gott ist's, der mich treu bewacht.
  Seine Sterne blinken nieder,
  Zeugen aus des himmels höh'n:
  Ja, er läst am Morgen wieder
  Mich zum Leben aufersteh'n!

### 333. Eigene Melobie.

- 1. Muswarts zu ben Sternen Sebe bich, mein herz; Blid' nach jenen Fernen — Schweigen wird ber Schmerz.
- 2. D ber reichen Fulle! Belt an Welt gebrangt! Eines Baters Wille Diese Welten lenft.

- 3. Sout' er mein vergeffen, Diefer Belten Gott? Der bas All gemeffen, Er tennt meine Roth.
- 4. Jeber Stern verfündet Gottes treue Hulb. Beil, wer überwindet, Ansharrt in Gebuld!
- 5. Diefes Sterngefilbe Ernten mir verheißt; Jebes Sterngebilbe Auf ben Bilbner weif't.
- 6. Unf're Garben bluben Dort im Sternenlicht; Gott lohnt unf're Muben, Gott vergift uns nicht.

#### 334. Mel. Millionen Befen wedt.

1. Meigen Mefen
Reigen sich bem Abendruf.
Lebenspulse
Stehen stille,
Wenn die Sonn' ihr Angesicht
Dir, o Erbe,
Richt mehr zeigt.

2. Millionen Gräber
Bildet schweigend die Natur.
Tiefe Stille,
Dumpfes Grausen
Trägt die Nacht in ihrem Schoof,
Todesschlummer

3. Millionen Blumen,
Trauernd fenken sie das Haupt.
Ach! das Schöne
Auch vergehet!
Zarte Kindlein raubt der Tod,
Raubt die Blüthen,
Raum geblüht.

4. Millionen Augen,
Die zur Sonne heut' geblickt,
Sind geschlossen,
Nacht umhüllet — —
Muß selbst der, der aufwärts schaut,
Auch verschmachten
In der Gruft?

5. Millionen Sterne
Glänzen an dem Himmelszelt.
Eine Sonne
Gehet unter, —
Myriaden gehen auf.
Erbenkinder,
Hört den Ruf!

6. Millionen Welten
Rufen eures Gottes Ruf:
"Tausend Sonnen
Statt ber einen
Leuchten jenseits bir, o Mensch;
Geh' zur Rube,
Sonder Furcht!

7. "Millionen Geister Haum; Bon ber Höhe Schaut ber Bater,
Der in Ewigkeit hier thront,
Seine Kinder

#### 335. Eigene Melobie:

- 1. Wenn ber Mond in fliller Feier Durch ber Bolten Dunkel geht, Und bes himmels schwarzer Schleier Sich mit Sternen überfä't: D bann wird bie Bruft mir freier, Und bas Wort wird zum Gebet!
- 2. Auf zu Gott muß ich mich schwingen, Preisen muß ich seine Macht; Dich, o Bater! muß ich singen, Der am Tag mir freundlich lacht, Und mit seiner Gnade Schwingen Mich beschügt in finst'rer Nacht.
- 3. Allbeglückend strömt bein Segen Durch die Fülle der Ratur, Wie des Sommers milder Regen Labend auf die durre Flur; Und auf taufend neuen Wegen Zeigt sich deiner Liebe Spur.
- 4. D begeisternbes Entzüden, Bater, bein Geschöpf zu sein! Boll Bertrau'n zum himmel bliden, Deiner Schöpfung sich zu freu'n, Und in allen Augenbliden herz und Leben bir zu weih'n!
- 5. Froh kann ich ben Tag beschließen, Wenn ich auf zu Gott geschaut; Froh barf ich bie Nacht begrüßen, Denn mein Geist ist bir vertraut. Rube kann nur ber genießen, Der auf Gott bie Hoffnung baut.

# 336. Eigene Melobie.

- 1. In ber Sterne Licht, In bem Monde spricht Gütig unser Gott. Unser Bater wacht Auch in bankler Nacht, Schirmet vor dem Tod.
- 2. In die Sterne schau', Auf den Vater trau', Der sie Alle ruft; Keiner bleibt zuruck. Mich auch ruft sein Blick Einstens aus der Gruft.
- 3. Lebensspender! Gott!
  Du wehrst einst dem Tod,
  Und kein Auge weint.
  Du, des Lichtes Duell,
  Machst die Rächte hell,
  Ew'ge Sonne scheint.
- 4. Ew'ge Sonne, bu!
  Schent' uns sanfte Ruh',
  Weih' bem Tod' uns nicht!
  Bleib', o Gott, mein Theil!
  Sende mir bein Heil,
  Du, ber Lichter Licht!

#### VIII. Sabbathlieber.

#### 37. Mel. Was rennft bu burch bes Lebens Pfabe.

1. Sei uns willtommen, heil'ge Feier, Bom Bater uns jum Seil gefchenkt! Es fühlt ber Menich sich leichter, freier, Benn er fein Wert still überbenkt. Du bringst Erholung, Seelenruh', Unb führest uns bem Bater zu.

- 2. Du läffest Mühen uns vergeffen, Und traufelst Balfam in die Brust; Du stimmst das Herz zum Lobe bessen, Der uns verlieh die Sabbathlust. Es fliehet Sorg' und Noth und Qual; Der Sabbath ist uns Freudenmahl.
- 3. On fentst in uns die heit're Stille, Ju sammeln ben zerstreuten Geist; Erweckst das herz zur Dankedfülle, Ju seiern ihn, ben gern es preis't. Dant dir, o Gott, für dieses heil, Daß uns der Sabbath ward zu Theil!
- 4. Drum will ich bir bie Ruhe weihen, Allvater! bir und beinem Ruhm, Und sammeln mich mit beinen Treuen, Anbetend bich im heiligthum. Dich laut verfünden soll mein Dank, Mit Saitenspiel und Lobgesang.
- 5. Dant bir, o Bater, für die Kräfte, Die du zur Arbeit mir verlieb'n; Sie nährt in mir des Lebens Säfte, Und Segen fronet mein Bemuh'n. Dant dir, o Bater, für die Ruh', Sie führt mir neue Kräfte zu.
- 6. Sest Arbeit meinem Geiste Schranken, Und schwächt ben himmelssinn in mir: So wedt ber Sabbath die Gebanken, Und hebt sie hoch empor zu bir; Er zeigt, wie beine weise hand Die Arbeit mit der Ruh' verband.
- 7. Und schwindet einst des Lebens Stärke, Empfahet mich des Grabes Ruh', Bin ich dann reich jum höhern Werke, Führt mich der Tod dem himmel zu: Ein Sabbath wird die Ewigkeit, Und ich bin ganz dem herrn geweiht.

#### Del. Gott, bich faffet tein Gebante.

- 1. Wenn bes Sabbaths Feierstille, Unfer herz mit Luft erfüllt, Und aus höh'rer Freuden Fülle Jedem Frommen Labung quillt: Dann ertönen Freudenlieder, heil'ger Gottesruf erschallt, Und die Andacht übet wieder Ihre himmlische Gewalt.
- 2. Wenn uns in bem witben Treiben Einer stets bewegten Welt
  Benig höh're Freuden bleiben,
  Nichts ben höh'ren Sinn erhält:
  Rommt ber Sabbath, zu erlösen
  Uns vom niebern Erbenstaub,
  Daß wir nicht, als höh're Wesen,
  Werden ganz ber Sinne Raub.
- 3. Rach ber Arbeit Kampfgewühle Ruh'n wir von bes Tagwerts Laft; Bon bes Lebens eitlem Spiele Findet hier der Dulber Raft. Draußen mag die Sorge qualen, Unter der der Geist erschlaft; An dem Sabbathfest der Seelen Stärket uns der Andacht Kraft.
- 4. In des Hauses trautem Kreise Rehrt die fromme Feier ein; Kinder laben sich und Greise An des Sabbaths Sonnenschein. Reue Macht gewinnt der Glaube; Da vergist der rein're Sinu, Bas ihn reizt im niedern Staube, Erdenlust und Erdgewinn.

- 5. hier in bieses Tempels hallen, Bo und Gottes Geist umschmolt, Bo bes Dantes Lieber schallen, Jebe Lippe freudig bebt: Fühlt ber Mensch, aus Staub geborn, Sich als seines Gottes Kind, Fühlen wir, daß wir ertoren Für ein höh'res Leben sind.
- 6. Hier enthüllt es sich ben Bliden: Dieser Erbe nicht'ges Spiel Kann die Seele nicht beglüden, Führen nicht an's Lebensziel. Höh'res Hoffen, höh'res Sehnen füllt die froh bewegte Brust, Und der Erde bitt're Thränen Wandeln sich in himmelslust.
- 7. Für bas höh're Reich ber Geister, Für bie Ewigkeit erschuf Uns ber Schöpfung großer Meister, "Naht euch mir!" ist Gottes Ruf. Ruh' benn bas geschäft'ge Leben, Ruhe bes Erwerbes Streit! Daß bie Seelen sich erheben Zu bem Reich ber Seligkeit.
- 8. Heil'ger Gott! zu beinen Spharen Schwinget freudig sich ber Geist, Deinen Namen zu verehren, Den das ganze Weltall preis't. Laß, so oft wir hier uns finden, Deinen Segen uns empfah'n, Laß uns reiner stets von Sünden Deinem heil'gen Tempel nah'n!

### 339. Mel. Uns ergreift it.

- 1. Sottesruhe, Sabbath-Stille, Romm vom Thron des Ewigen! Bring' der hohen Andacht Falle In das herz ber Feiernden! Daß sie sich ber Welt entschwingen, hören, beten, danken, singen.
- 2. Mach' fie himmlisch, uns're Seelen; Schred' die Fluth der Leidenschaft! Wenn und Erdenforgen qualen, Geist des Herrn! so gieb und Kraft, Wahrheit, Leben, Licht und Stärke, hinzuschau'n auf Gottes Werke.
- 3. Tröfte bie mit schwerem herzen, Gott! vor bir im Tempel steh'n; Sieh' herab auf ihre Schmerzen Und ber stummen Blicke Fleh'n! Sammle Thränen, so die Deinen In ber Gluth ber Andacht weinen.
- 4. Wenn wir unf're Hand' erheben Für die Obern, für das Land, Für der treuen Bürger Leben, Für die Werke beiner Hand:
  Dann, o Gott! von beinen Höhen Send' Erhörung unferm Fleben!
- 5. Gottesruhe, Sabbath-Stille, Romm vom Thron des Ewigen! Bring' der hohen Andacht Fülle In das Herz der Feiernden! Daß sie sich der Welt entschwingen, Hören, beten, danken, singen.

### **340.** Mel. Wir **(chau'n zu** bir.

- 1. In Zuversicht auf beine Gute Betreten wir, o Gott! bein haus; Ju bir erhebt fich bas Gemuthe, Strömt sein Gefühl in Liebern aus. Der Sabbath leitet uns zu bir: herr, unfer Gott! Dich suchen wir.
- 2. D fegne bu bie frommen Triebe, Die bu uns in bas herz gelegt. Bir fühlen's tief, wie beine Liebe Uns schügend burch bas Leben trägt. Gerührten herzens beten wir: herr, unser Gott! Bir banken bir!
- 3. Umstrutt von niederm Alltagsleben, Berlockt uns oft der Erde Spiel; Doch heiligt hier sich unser Streben Auf's Reue für ein hoh'res Ziel. Dein Wort zu horen, tommen wir: herr, unser Gott! Wir folgen bir.
- 4. Unendlich ist bes Sabbaths Segen, Benn wir nur seinen Ruf versteh'n; Richt träger Ruhe nur zu pflegen, Jur Heilgung ist er auserseh'n. Jur Andacht sammeln wir uns hier: Herr, unser Gott! Dich loben wir.
- 5. D lehr' uns unf're Tage zählen, Und weise wirken in der Zeit! Der Cabbath soll und neu beseelen Zu wurd'ger, frommer Thatigkeit. Go bienen wir in Ehrsurcht bir: Herr, unser Gott! Die leben wir.
- 6. Und heißest du und stille steben In unfres Wirkens regem Lauf, In's bestre Land hinüber gehen — Dann nimmst du und zu Ehren auf; Dann bleiben ewig wir in dir: Herr, unser Gott! Dir sterben wir.

# 341. Eigene Melobie:

- 1. Dherr, wie groß ist beine Macht! Ber kann sie preisen nach Gebühr? Sie zeigt sich groß in Tag, in Racht, Am himmel bort, auf Erben hier. In Allen zeigt sich uns die hand, Die biese Welt bem Nichts entwand.
- 2. Das Auge schauet hier empor, Und Staunen feffelt ihm den Blick. Es lauschet bort entzückt bas Ohr Dem Jubelton, ber Wesen Glück; Und froh erhebt sich bas Gemuth, Bon heiligem Gefühl burchglüht.
- 3. Drum gab bir Gott ein fühlend Herz, D Mensch, vor allem Erdgebild', Ju preisen ihn in Freud' und Schmerz, Der selbst im Strafen ift so mild. Denn Alles nügt und Alles frommt, Was von dem Gott ber Liebe tommt.
- 4. Den Tag erhellt ber Sonne Licht, Bestimmt ist er zur Thätigkeit; Er übt die Kraft, er ruft zur Pflicht, Berleiht dem Menschen Heiterkeit; Und selbst was schwer zu tragen scheint, Ift stets mit unserm Wohl vereint.
- 5. Und wenn des Abends Dämmerschein Den Erdenfreis mit Schatten beckt, So ladet süße Ruh' und ein, Bis früh die Morgenröthe weckt. Durch mitternächtlich Dunkel schafft Und Gott erneute Lebenskraft.

- 6. Den Sabbath hat ber herr erwählt, Auf baß wir ihn ber Ruthe weih'n; Und wen ein höh'rer Geist beseelt, Mag seines Gottes sich erfreu'n, Mit herz und Seele, tief gerührt, Jum Dant sich nah'n, ber Gott gebiht.
- 7. So richten wir benn unsern Blick Boll Ruhrung, Herr, hinauf zu bir! Du sorgst ja stets für unser Glad, Allvater, nimm ben Dank bafür! Sei feierlich von uns verehrt, So oft der Sabbath wiederkehrt.
- 8. D laß ihn, herr, sich stets ernen'n Jur heil'gen Feier beiner hulb! Bis bu uns rufft jum schön'ren Sein, Und wir, befreit von Erbenschuld, In höh'rer Klarheit vor bir fteh'n, Den ew'gen Sabbath zu begehin.

## **342.** Eigene Melobic.

- 1. Peil'ge Sabbath-Auhe!
  D, bich grüßt bes Frommen Mund;
  Du thust Gottes Lieb' ihm tund,
  Die ihn leitet himmelwärts,
  Und beseligt Geist und Herz.
- 2. Seil'ge Sabbath=Stille! D, bich preis't bes Frommen Mund; Burgst ihm Gottes Gnabenbund, Der zur Erbe bich gesanbt, Seiner Treue Unterpfand.
- 3. Heil'ge Sabbath-Feier!
  D, bir jauchzen Geist und Berz,
  Dir entschwinden Leid und Schmerz;
  Auch der Stlave athmet frei,
  Fühlt, daß Gottes Bild er fei.

- 4. Heil'ge Sabbath-Freude!
  D, zieh' ein in unf're Bruft,
  Werb' und reine Seelenluft;
  Und in frommer Andacht Chor Trag' und hoch zu Gott empor.
- 5. Seil'ge Sabbath-Lehre!
  Stimme bu ben höhern Sinn
  für bes Lebens Hochgewinn,
  für ben Glauben, für bie Pflicht,
  für ber Wahrheit göttlich Licht.
- 6. Bater, in ben Söhen!
  Blid' von beinem heiligen Thron
  Rieber auf ben Erbensohn;
  Dieser Tag sei vir geweiht,
  Sei uns Bild ber Ewigkeit.

# 13. (Rach bem Bebraifchen.) Eigene Melobie.

- 1. Sott ift mein Seil, er fteht mir bei, Auf ihn vertran' ich ohne Zagen; Er rettet mich, er macht mich frei, Und in bes Unglücks trüben Tagen Erhöret er mein Angstgeschrei. Dein Sieg, mein Saitenspiel ist Gott; Stets war er Netter aus ber Noth.
- 2. Mit Freuden last uns schöpfen hier, hier an des heiles reiner Dusse; Jum höchsten muthig schauen wir, Sein Licht macht uns're Pfade helle. Sein Nam' ist uns're Kraft und Zier; Ju jeder Zeit, an jedem Ort Erquitt uns seiner Liebe Mort.

- 3. Stets hat er Jorael beschütz; Es hat sein ew'ger, hell'ger Wille Stets Jacobs schwache Kraft geftüt, Berlieb'n ihm höh'rer Freuden Fülle, Und seine Gute mahrt noch ist. Für uns, wie zu ber Bater Zeit, Ift seine Gnade ftets bereit.
- 4. Frohlodend singe unser Chor Der Slege Zahl, die Gott gewähret; Zu ihm dring' unser Dank empor, In jedem Hauch sei er verehret. Er öffnet uns bes himmels Thor, Und durch bes Sabbaths heil'ge Ruh', Führt er uns höhern Welten zu.
- 5. Der Sabbath-Feier suffe Pflicht, Wie ift sie für den Geist entzückend! Sie füllt das Herz mit reinem Licht, Mit Himmelssegen uns erquickend. Der Erdenfinn erkennt dich nicht; Uns sollst du hoch gefeiert sein, Du Gottestag, wir freu'n uns bein!

#### IX. Die Jahreszeiten.

# 344. Mel. Rein, o Bater, nicht betrüben.

1. Dir, o Bater, will ich fingen, Beihen bir mein frommes Lieb; Bill zu beinem Thron mich schwingen, Borte geben bem Gemuth.

- 2. Schön hoft bu bie Belt geschmicht, Belfanduft undergestrent, Deinen Obem ausgeschicket, Daß sich herz und Geift erfrent.
- 3. In dem Meere reicher Bonne, Das um tansend Besen Neusit, Spiegekt sich des Lenzes Sonne, Die mit uns dich, Sater, press?t.
- 4. Halleinjah in ben Höhen, Preis und Ruhm auf Erben hier! Gott läft uns sein Antlig sehen, Ihm nur janchzet für und für!
- Grabesnacht umzog bie Erbe, Debe fland bie Binterflur — Bater, ba riefft bu: Es werbe! Run frohlocket bie Ratur.
- 6. Uns wird auch bein Ruf verklören, Ew ger Frühling uns umweh'n Einst in sel'gen himmelssphären, Wenn wir bort bein Antlig seh'n.

# 45. Mel. Mein Auge fieht, o Gott, ju bir.

- 1. Auf, Brüber, flimmet an bem herrn, Stimmt an ben schönften Lobgefang! Run weht sein Obem nah und fern, Run schall' ihm unf'rer Saiten Rlang!
- 2. Ans Binterruh' ift neu erwacht, Ift neu geboren bie Ratur; Ihr Menfchen, schaut ber Schöpfung Pracht! Bir faffen's nicht, wir ftaunen nur.

- 3. Bie freundlich blidt ber herr und mit Auf die, so er in's Dasein rief! Die Belt ist seiner Gnad' erfüllt; Er thront so hoch und schaut so tief.
- 4. Bon ihm tommt milber Sonnenstrahl, Er läßt die lauen Lufte weh'n; Auf seinen Bint erblüht das Thal, Er sendet Lust durch Wald und Hoh'n.
- 5. Erwach' benn, Frühling in ber Bruft, Auch uns belebe neue Kraft! An Wohlthun findet eure Luft, Und ahmt ihm nach, der Segen schafft.
- 6. Dem herrn genügt nicht Lippenbank. Genießet weise, was er gab; Befolgt fein Beispiel lebenslang: Seid Armen Schut, ben Schwachen Stab.
- 7. Wohl blutet manche Bunde noch, Die Brüdern schlug des Winters Jorn; Auf, Glückliche, so helfet boch, Auf, öffnet gern des Heiles Born!
- 8. Wenn höh're Lust bas Berg durchglubt, Sind wir gur edlen That bereit; Der Tugend weiht sich bas Gemuth, Und Wohlthun führt zur Seligkeit.
- 9. So will's ber herr, ber Lenze ichafft, Deg find wir freudig und bewußt; Sein Geift erneut auch unf're Rraft, Der Frühling lebt in unf'rer Bruft.

# 346. Mel. Auf und jauchze, meine Geele.

- 1. Gott, bir jauchzen unf're Lieber, Unfer Dank schallt himmelan, Daß nun beine Schöpfung wieder Frische Lebenstraft gewann; Daß von beinem Hauch bewegt, Alles jugenblich sich regt.
- 2. Mild're Wärme hauchet Wonne Durch ber Schöpfung weiten Raum; Leben spielt im Strahl ber Sonne, Leben quillt vom Blüthenfaum. Das thut unf'res Gottes Kraft, Sie, die ewig lebt und schafft!
- 3. Gott! bu kleidest Wief' und Fluren 'Run mit frischem, heiterm Grün; Deiner treuen Liebe Spuren Seh'n wir freudig um und blüh'n. Dein, o Gott, ist diese Pracht, Du haft Alles wohl gemacht!
- 4. Tief in guter Menschen Herzen Dringt bes Lenzes heil'ger Ruf; Milbert, heilet sanft bie Schmerzen, Die bas rauhe Leben schuf. Ruhe zieht in's Inn're ein, Lös't in Wehmuth bange Pein.
- 5. Gott wird jedem Feinde wehren, Er kann helfen, er allein; Frommes Fleben wird er hören, Seinen Kindern gnädig fein. Der den zarten halm erquickt, Tilgt den Kummer, der uns brückt.

- 6. Ja, ans reichen Duellen fließen Auch für uns ber Freuden viel; Last uns heiter sie genießen, Rein mit frommen Dankgefühl! hemmt ein Unfall auch ben Lauf: Blidt getroft zum Bater auf!
- 7. Drum frohlode, was da lebet, Daß ihm Gott das Dasein gab; Bo ein Dankeslaut sich hebet, Schaut er liebevoll herab. Hallelujah, jauchzt und fingt: Gott hat seine Welt verjüngt!

# **347.** Mel. Bic frevelt, ber ba **klagt.**

- 1. Erwache! rief mein Gott,
  Erwache froh, Ratur!
  Da schmückte sich die Flur,
  Jum Leben ward ber Tob.
  Gott läßt in Blumenkränzen
  Die Erbe neu erglänzen.
- 2. Bernehmt den Jubelklang Rings auf dem Erdenball; Im großen Weltenall Ertönet Wonnesang. Und für das neue Werde! Dankt bir, o Gott, die Erde.
- 3. Und wir verstummen, wir,
  Bo Alles jauchzt und fingt?
  Rein, Gott! noch höher schwingt
  Der Mensch sich auf zu bir.
  Die reinste Rindesliebe
  Sind seines Dankes Triebe.

- 4. Bir jauchzen himmelwärts, Der Bater blickt uns an; Das Wort nicht banken kann, Im Rinbe bankt bas Herz. Gemuther sind Altare; Gefühle — Jubelchöre.
- 5. Und die verschmähft du nicht, Liebst diesen Psalmenton, Bis einst des Staubes Sohn Dich schaut im hellern Licht; Mit Engeln wir dich loben Im ew'gen Lenze droben.

## 348. Mel. Nein, o Bater, nicht betrüben.

- 1. Froh erheb' ich bie Gebanten
  3u bem Schöpfer ber Natur;
  Seine Liebe sonber Schranken
  Prebigt laut bie weite Flur.
- 2. Ueberall, wohin ich blide, Rehm' ich mit Entzuden wahr. Bie du, Bater der Geschicke, Alles schufft so wunderbar.
- 3. Alles blühet, reifet, reget Sich in lebensvoller Luft, Und auch mir wird froh beweget Tief im Innern meine Bruft.
- 4. Dant bir für bie goldne Aehre, Für ber Blüthen sugen Duft; Dant bir für ber Bögel Chöre, Kur bes Sommers faufte Luft.
- 5. Dant bir für bie milben Früchte, Die mir Felb und Garten beut, Die gereift vom Sonnenlichte Und bes Regens Fruchtbarkeit.

- 6. herr, du ichidft bes Bliges Fener Und bes Donners lauten Schall; Thier und Menichen werben freier, Freude herrschet überall.
- 7. Gott! ich preise beine Gute, Die dies Alles schafft, erhalt; Dankend hebt sich mein Gemuthe, Betet an ben Berrn ber Welt.

# **349.** (Pf. 145, 15. 16.) Eigene Melodie

- 1. Die Saaten keimen froh empor, Und Früchte blüh'n an allen Wegen; Es jauchzet aller Wesen Chor, Und hofft auf reichen Erntesegen. Wer läßt die Saat gedeih'n? Wer wird ihr Schut verleih'n? "Auf dich, o Herr, schau'n Aller Augen!"
- 2. Es reifen Ernten aus der Saat Du, Bater, giebst uns beinen Segen; Du bist's, der sie gepfleget hat Durch milben Sonnenschein und Regen. Gott, Alles tommt von dir! Und Alle danken dir, "Daß du verleihest beine Fülle."
- 3. Oft brücket uns ber Sorgen Laft, Und schwerer Rampf ift uns beschieben; Wir suchen sehnend ohne Rast Des Lebens Nahrungsquell in Frieben. Doch wir verzagen nicht, Wenn uns auch Brot gebricht: "Du öffnest beine hand mit Milbe!"

l. D, bezet an ben herrn ber Welt, Der felicht bes Wurners unmer berfiel! Der volerfich ber Seinen halt, Und lieberell ber Welten leufet. Er reiber auf ber Roeb; Er gebt und niglich Brot: "Bas lebt, erfraut fich feiner Gute."

**350.** Kel Lubreur (hau's wir zu die auf.

Des segenreichen Herbstre Licht Beleuchtet fanft Die Rimen. Ber fieht, s Gott, ante barin nicht Rod teiner Gate Source ? Roch frenkt bu für ber Kinder Glick. Unt menten eber mibt ben Bliff. Als his m es rellemen. Rod reifen Frudee beiner Sant In Garten unt auf Gelbern; Roch fronck du met Gut bas Land Auf Sugeln unt in Balbern. Der Reben Coft foll une erfren'n. Des Kelbes Thier uns Rahrung fein, Mit Kraft uns auszurüßen. Der herbit fei nus bes Frommen Bilb. Der noch im Scheiben fegnet,

Der noch im Scheiben segnet, Und bem im Alter hold und mild Sein Gett unt herr begegnet. Mag unn bes Lebes Sommer flieb'n,

Und er balt von der Erde zieh'n — Er gehet reich von hinnen.

Mit seinem Alter naht heran Des Lebens reichste Ernte, Beil er auf feiner Lebensbahn Die wahre Beisheit lernte.

Im Rreis ber Seinen wirfte er Schon lange segnend um sich ber, Und warb um seine Krone.

- 5. Bald wird auch biefe herrlichteit Des milben herbstes schwinden, Und eine stürmisch raube Zeit Des Winters Rah' verfünden. Dann zieht ber Mensch mit seinem Glüd Sich in der heimath heerd zurud, Und sieht dem Lenz' entgegen.
- 6. Das ift bes Alters Einsamkeit Mit ihren ftillen Freuden! Ber fromm burchlebte seine Zeit, Freut sich bei ihrem Scheiden. Die hoffnung kehret mit ihm ein, Und läßt ihn schon im Wiederschein Des himmels Rah' empfinden.

# 351. Del. 3ch bin ein Gaft auf Erben.

- 1. Auf, fingt bes Dantes Lieber, Stimmt an ben Lobgesang!
  Auf, jauchzet, fromme Brüber!
  Run schlägt tein herz mehr bang.
  Gott schenkte seinen Segen
  Der nährenden Ratur,
  Wir schau'n auf allen Wegen
  Des milden Gebers Spur.
- 2. Gott gab, was wir erstehet, Was fromm ber Landmann bat; Umfonst ward nicht gefäet, Gott schüste unfre Saat. Was Leib und Seele nähret Hat uns ber Herr verlieb'n, Hat Ueberstuß gewähret. D Meuschen, preiset ihn!

- 3. Für jedes seiner Wesen Sorgt er mit gleicher huld; Er bentet selbst bem Bosen Richt seine schwere Schuld. Er fättiget mit Fülle, Die er zur Freude schuf; Beglücken ist sein Rus. Jur Seligkeit sein Rus.
- 4. D nüget Gottes Gaben Mit weiser Mäßigkeit; Die Dürftigen zu laben, Seid immerbar bereit. D ihr, in Gottes Bilbe, Seid seiner Liebe werth; Seid gütig stets und milbe, Wie uns sein Beispiel lehrt.
- 5. Seh'n wir den Sommer scheiden, Und finkt das welke Laub: Gott beut uns dennoch Freuden, Wir beten an im Staub. Mag Blatt und Blüthe sinken — Gott ist unwandelbar; Er wird von Neuem winken — Berjünget ist das Jahr.
- 6. Drum laffet uns nicht zagen, Laßt feiner Sulv uns trau'n, In rauben Bintertagen Auf feine Liebe fcau'n.
  Laßt nur ben Binter tonmmen, Laßt raube Winde weh'n, Gott schüget seine Frommen, Läßt sie nicht untergeb'n.

7. Wenn wilde Beiter wuthen Auf schneebebecktem Land, — Der herr wird und behüten, Wir sind in seiner hand. Den Blid empor gehoben, Empor zu unserm Gott! Die hülfe tommt von oben, Bom Retter aus ber Noth.

## 352. Mel. Bas renuft bu burch bas Leben.

3:

- 1. Der Sommer ist babin gegangen, Mit seiner reichen Segensspur; Und und erfüllt ein leises Bangen, Beim Anblick ber entlaubten Flur. Doch laut bes Glaubens Stimme spricht: Der herr verläßt bie Seinen nicht!
- 2. Benn raube Winterstürme wuthen, Dann schätzet und sein Baterarm; Dann wird er liebend und behüten — Dann weht sein Liebesobem warm. In welch' Gewand Ratur sich hüllt — Sie trägt des Schöpfers freundlich Bild.
- 3. Der Sommer wedt zu neuem Leben, Ruft zum Genuß, zur Fröhlichkeit; Der Winter mahnt an ernftes Streben, An fromme, stille Häuslichkeit.
  Dem frammen, gottergeb'nen Sinn Wird jebe Zeit zum hochgewinn.
- 4. Gott spendet ungleich seine Gaben, Giebt jenem wenig, diesem viel; Drum gern den armern Bruder laben, Dies sei des Reichen schönftes Biel. Ber hier des Guten Saat gestreut, Der erntet in ber Ewigfeit.

- 5. Und wem die Laft zu schwer zu tragen, Der eile in des Ew'gen Haus; Der herr vernimmt des Onlders Alagen, Und hüft dem frommen Beter aus. Im heiligthum ift's mild und hell, Und nie verfiegt der Liebe Quell.
- 6. So können wir mit Gottvertrauen Dem Winter froh entgegen geh'n, Wenn auf des Höchsten Schutz wir bauen, Und gern und hülfreich nahe fleh'n; Bis und nach kurzer Winternacht, Ein neuer, schon'rer Frühling lacht.
- 7. Und du, Regierer aller Zeiten, Du bist so gnadenreich, so groß! Du wirst mit deiner Huld und leiten, Und gnädig wenden unser Loos. Drum, was und auch das Leben beut, Dich loben wir in Ewigkeit!

### 353. Mel. 3ch bin ein Gaft auf Erben.

- 1. Des Winters Winde weben hin über Feld und Wald;
  In Thälern und auf höhen
  Ift Alles öb' und kalt.
  Leer find nun alle Fluren,
  Kein Baum giebt Schatten jest;
  hin find der Schönheit Sputen,
  Die früher und ergößt.
- 2. Doch auch bes Winters Tage —
  Es schickt sie unser Gott.
  Drum sind sie nicht zur Plage
  Geschaffen, noch zur Noth.
  Erstorben ruht die Erbe,
  Doch währt's nur kurze Zeit,
  Dann ruft bes Schöpfers Werbe!
  Und Alles blüht erneut.

- 3. Last raube Stürme toben!

  Nie zagt bes Frommen herz.

  Wir wollen, herr! bich loben,
  In Freuden und im Schmerz.

  Zur Best rung schickt bu Leiden,
  Zum heile schickt bu Roth;
  Dann wandelst bu in Freuden,
  Was uns Berberben brobt.
- 4. Orum zaget nicht, ihr Brüber, Wenn Winternoth euch brückt; Gott giebt euch Freude wieder, Gott, ber so gern beglückt. Und ihr, die Gottes Segen Bor Mangel hat geschüt, D geht in Gottes Wegen, Belft, tröftet, liebt und nüst!
- 5. Und hat ber Gott ber Milbe

  Bur Tugend anserfeh'n,

  Daß wir in seinem Bitbe —

  Anch seine Wege geh'n.

  Darum, wo Brüber klagen,

  Sei Brüberhülse nah;

  Es steh' in Winters Tagen

  Rein Mensch verlassen ba.
- 6. Dann mag es braußen fturmen!
  Bohnt Lieb' in un rer Bruft —
  Uns wird ber herr beschirmen,
  Deß find wir uns bewußt.
  Ja, Gottes Obem webet
  Auch jest in ber Natur,
  Und was das Aug' erspähet,
  Ift seiner Liebe Spur.

# 354. Eigene Melobie.

- 1. Preis bir, o Gott und Bater broben, Der Wunder schaffet ohne Zahl! Wie sehr des Winters Stürme toben — Wer sich der Allmacht Schut befahl, Ist wohl geborgen, Erlös't von Sorgen; Gott ist ihm nah: Hallelusah!
- 2. Schaut auf zu Gott, ber ewig thronet! Die Zeiten wechseln — er besteht. Er ist's, der in den Höhen wohnet, Doch auch die tiefste Tief' erspäht. Ruft Gott: Es werde! Deckt Schnee die Erde; Wenn er gebeut, Gehorcht die Zeit.
- 3. Lobt ihn, der Schnee wie Wolle strenet, Gebirg' aus Eisesschollen schafft;
  Doch gegen Frost uns Schus verleißet,
  Den Körper stählt mit Bunderfraft.
  Gott hört die Bitte,
  So aus der Hütte
  Der Armen steigt —
  Das Elend weicht.
- 4. Wie weif' ist Gott auf allen Wegen! Wie voller huld und Freundlichkeit! Wie nahe gränzt an Erntesegen Des Binters durre Jahreszeit! Es ist sein Wille: Des Herbstes Fülle Wehr' ab die Noth Durch Kleid und Brot.

Gott tann ich trauen, Aus Racht und Grauen Ruft er bas Licht; Drum zag' ich nicht!

6. Gott schlummert nicht, ist mächtig, weise; Einst wird von ihm der Tod gesandt, — Der führt uns aus dem Erdenkreise, Und zeiget uns des Grades Rand.

Doch ewig lebet, Bas aufwärts strebet; Die Hülle sinkt — Der Frühling winkt.

#### X. Festlieber.

a. Festesfeier im Allgemeinen.

## 355. Mel 3ch bin ber Berr, bein Gott.

- 1. Cs öffnen sich ber Andacht heil'ge Pforten, Wir treten ein, lobfingen Gott, bem herrn; Jum Feste tommt mit freud'gen Dantesworten Die fromme Schaar, und Gott empfängt sie gern. Chor: Gelobt sei Gott, ber gutig und empfängt, Wenn frommer Sinn zu seinem Thron uns le
- 2. Rimm huldreich auf die Tone unf'res Mundes, Die Luft an dir, o Gott, wird zum Gefang! Bir freuen uns der Worte deines Bundes, Wir find dein Bolk, o König, dir sei Dank! Chor: Gelobt sei Gott, der seines Bundes denkt, Sein Bolk beschützt, und seine huld ihm sche

3

- 3. Wir sammeln uns zur heil gen Festesseier, Das Irbische verschwindet um uns her; Die Liebe herrscht, die Herzen schlagen freier, Den Trauernden hüllt keine Trauer mehr. Chor: Gelobt sei Gott, der uns in Lieb' erfreut, Aus Baterhuld ben Festtag uns gebeut.
- l. D Bater! gieb zum Feste beinen Segen, Und heil'ge und durch beine Gegenwart; Dein Wort führ' und ber höhern Freud' entgegen, Es ward zum heil, zur Freud' und offenbart. Chor: Gelobt sei Gott, deß Liebe und belebt, Und bessen Wort erfreuend und erbebt.
- i. Welch' hohes Lieb, und welche heilge Weise Besingt nach Werth, herr, beine Freundlichkeit! Nimm unser Luft, o Gott, zu beinem Preise! Nimm unser herz, es sei bir ganz geweiht! Chor: Gelobt sei Gott, bem unser herz geweiht; Denn seine huld, sie mahrt in Ewigkeit.

# 356. Eigene Melobie.

1. Preiset, verherrlicht heut Gott, ber uns hoch erfreut!
Betet ihn an!
Heut' an bem heil'gen Tag Warb uns die Seele wach;
Denket ben Wundern nach,
Die er gethan.

Groß ist ber herr an Macht, Reich seiner Werke Pracht, Licht sein Gewand. Himmel und Erd' ist sein, Er schuf sie, er allein, Will ihr Erhalter sein Mit starker hand.

- 3. Rieber zur Erbenwelt
  Shauft bu vom himmelszelt,
  Bater! mit huld;
  Schützest uns vor Gefahr,
  Rimmst unf'res heiles wahr,
  Tührest uns wanderbar,
  Tilgest die Shuld.
- 4. Zagt nicht in Leib und Roth! Bas uns auch hier bedroht,
  Scheuchet er fern.
  Enabig mit Batertreu'
  Ließ er aus Sclaverei Unfere Bater frei,
  Preiset den Herrn!
- 5. Ber ift wie unfer hort, Der so burch That und Bort Belten entzuckt? Ber unter Mächten, wer, Führt sein erlös'tes heer Durch bas zertheilte Meer, Frei und beglückt?
- 6. Frei vom Eprannensoch, Erngen wir Fesseln noch, Fröhnten bem Wahn; Aber auf Sinai's Höh'n Sollte bas Heil entsteh'n, So war's im göttlichen Ewigen Plan.
- 7. Bringet dem Seil'gen Dant!
  Singet ihm Hochgesang!
  Ihm, ber und liebt,
  Gott, ber und heilig weiht,
  Der und vom Wahn befreit,
  Und für die Seligkeit
  Lehren und giebt.

- 8. Selig, wer fest vertraut,
  Stets zu bem Bater schnut,
  Muthig im Ihmerz.
  Einst auf ber öben Bahn
  Rahm er sich unser an;
  Ihm nur sei unterthan
  Jegliches Berz.
- 9. Preiset mit Wort und That Ihn, ber bes Felbes Saat Schenket Gebeih'n. Begen erfüllt bas Land, Milbe von Baterhand Reichlich herabgesandt,
  Uns zu erfreu'n.
- 10. Selig ift unfer Loos;
  Sott, der uns liebt, ist groß,
  Immeruns nah.
  Ihm, der uns hoch erfreut,
  Ihm sei dies Fest geweiht,
  Preis ihm in Ewigkeit,
  Hallebujah!

b. Pegach.

# 357. Eigene Melodie.

1. Bu bir, ber bu so hoch erhoben, Bu bir, ben Erb' und himmel loben, Und beffen macht'ge Schöpfertraft Alltäglich neue Bunder schafft, Bu bir erhebt sich unser Dant.

- 2. Du löf'test in ber Knechtschaft Laube Die brückend schweren Sclavenbande; Durch beine Suld ward sanst'und milb Der lang' genährte Bunsch gestillt, Ein freies Boll vor Gatt zu fein'.
- 3. Nichts gleicht auf Erben jenem Glücke, Nichts jenem fel'gen Augenblicke, Wenn in Der Knechtschaft buft're Nacht Jur Freiheit mild bie hoffnung lacht, Die Fessel bann bem Arm entsinkt.
- 4. Allmächt'ger, für die Batergute Dankt dir mit kindlichem Gemuthe Dein Bolk in diesem heiligthum, Berkundet beiner Allmacht Ruhm, Und rufet laut: Der herr ift groß!

### 358. Mcl. Bas rennst bu bum bes Lebens Pfabe.

- 1. Dir, herr, sei diese Festeswoche In stiller Dantbarkeit geweicht! Du haft die Bäter von dem Joche Der tiessten Sclaverei befreit. Durch Moseh, deinen Anecht, entwand Sie einst dein Ruf des Drängers hand
- 2. Bie war das Bolf gequalt, verachtet,
  Das du dir, herr, erwählet haft!
  Bie hatten sie in Noth geschwachtet!
  Bie drückte sie der Arbeit Last!
  Du sahst die Noth, sie suchten bich,
  Und beine huld erbarmte sich.
- 3. Den strengen Herrscher zu bewegen, Erfolgte Strafe, Schlag auf Schlag; Bis endlich unter harten Schlägen Sein Stolz boch beiner Macht erlag, Sein Frevel bann burch beine Hand Den Tob in Meereswellen fand.

- 4. Das haft du, allgewalt'ger Retter, Un unsern Batern einst geihan. Drum, Ew'ger, teine andern Götter, Dich beten wir im Staube ans Du bist allein der herr der Beit. Un ben sich unser Glaube halt.
- 5. Roch immer bist bu umfre Stüte, Du Herrscher aller Welten, bu! Du führst uns mächtig bem Besite Befoligender Freiheit zu, Und lenkest unf'rer Fürsten Sinn Bu unferm Schut und Glüde bin.
- 6. Uns zeigen Lehrer, wie man lebe, Im Licht bes Herrn, vom Wahne frei, Wie unser Gottesbienst sich hebe, Und beiner, Herr, stets würdig sei. Laß dieser Freiheit uns zu fren'n, Sich unser Hrz dir immer weih'n!
- 7. Laß Trene gegen Obrigkeiten
  Der Unterthanen Lofung fein,
  Und floge, herzenstenker, Beiden
  Bertrauen gegenfeitig ein!
  Wer eingedent lebt feiner Pflicht,
  Dem fehlt, o. Gott! bein Beiftand nicht.

## 359. Eigene Melodic.

1. Wir benten heut vergang ner Zeiten, Da von Migraims Sclavenhaus, Herr, beine wunderbar Befreiten Mit lautem Jubel zogen aus. Ihr Arm war nun entlettet, Da du sie, Gott, gerettet An helles Licht aus Nacht und Graus.

- 2. In harte Anechtschaft tief versunken, War unermestich Jacobs Roth; Es schwand der lette Hoffnungsfunken, Rings herrscham Jammer, Schwach und La. Da schügft dur die Tyrannen — Wir zogen frei von dannen, Bon kinem Drangsal mehr bedroht.
- 3, Du, Ew'ger, töbtest und belebest, Dein Wint regiert, bein Auge wacht; Du beugest nieder und erhebest, Dein ist die Weisheit, bein die Macht. Wann hat, was dort geschehen, Die Erde je geschen? Die Wunder, die dein Arm vollbracht?
- 4. Daß aus ber Zahl ber Nationen Der Ew'ge sich ein Bolf erführt, Und durch ber Feinde Legionen Zu seinem heiligthum es führt; Mit Bundern und mit Zeichen, Die kein Gesang erreichen Und preisen kann, wie sich's gebührt?
- 5 Frei follten Jacobs Kinder werben, Und wandeln in des Lichtes Bahn; Gebeugt von keiner Macht auf Erden, Und bir nur, Ew'ger, unterthan. Die Lehre gabst du ihnen, Und ihr getreu zu dienen Ift aller Weisheit höchster Plan.
- 6. Roch heut' ift biese heil'ge Lehre Joraels und ber Menschheit Zier, Und unser Reichthum, unf're Chre Bei allen Bölkern ruht in ihr; Du haft sie und erhalten, Und nie kann sie veralten, Denn ihre Stimme zeugt von bir.

7. Ja, herr, bu haft zu allen Zeiten Wie in Mizraim uns geschüßt, In Caufenden von Fährlichkeiten Mit beiner ftarten Dand gaftüst. So fegne nun und immer, Berlaß das häustein nimmer, Das beiner Liebe Wort besigt.

## 360. Eigene Mclodie.

2.

3.

(Einzelne Stimmen.)

1. "Wer nennt sich Herr? Ber Ewiger?"
— Sprach des Tyrannen Mund. "Wer thut mir tund, Dem Fürstensohn Auf festem Thron, Bas mir zu thun gebühre, Bie ich das Scepter führe?"

(Die Gemeinde.)

"Jch bin der Herr,

Bin Ewiger,"

So riefst du aus der Höh';

"Jch heile Noth und Weh';

Der Fürstensohn,

Der feste Thron,

Sie sollen untergehen,

Meise Strasgerichte seben!"

(Einzelne Stimmen.)
"Wer nennt sich Herr?
Wer Ewiger?
Wer will aus meiner Hand,
Aus felsenfestem Land
Das Bolt befrei'n,
Und nennen sein?
Jch, ich schlug es in Retten —
Wer wagt es nun zu retten?"

'(Die Gemeinbe.)

4. "Ich bin ber Herr,

Bin Ewiger!"

So fprachft bu, Jacobs Gott. "Auch Fürsten sind mir Spott!

36 will befrei'n."
Und nennen mein,

Die jest in Feffeln liegen; Sie follen fleigen, fiegen."

(Einzelne Stimmen.)

"Wer nennt sich Herr?

Ber Ewiger?

5.

7.

Wer ift Gott Zebaoth, Der mir Berberben brobt?

Wer ift, ber lebt

Und nicht erbebt, So ich bie Zunge rege?

So ich die Hand bewege?"

(Die Gemeinbe.)

6, "Ich bin ber herr, Bin Ewiger!

3ch bin es, ber bie Welt In ihren. Angeln balt.

Bei meinem Wint

Des Weltalls Ring Zerfällt in grause Erümmer — Nur ich, nur ich bleib' immer!"

'(Einzelne' Stimmeff.)

"Ber nennt sich Herr? Wer Ewiger?"

Sohnlächelt ber Tyrann; - "Er fturge, wenn er tann,

Die Stadt, bas Land, Zerreiß' bas Banb,

Das an mein Bolf mich binbet; Laß feb'n, wer überwindet! (Die Gemeinbe.)

8. "Ich bin ber Herr,
Bin Ewiger!"

Du zeigtest beine Hand —

Und ganz Aegyptenland
Fühlt beine Macht,

Und Ungläcksnacht

Traf alle Tugenbspötter,

Die Wenschen, wie die Götter.

9. Du bift ber Herr!
Du Ewiger!
Du hieltest streng Gericht.
Und selbst ber Bosewicht —
Mit eignem Mund
That er es kund:
Du bist ber Gott ber Götter,
Du straft bie Tugenbspötter.

Du bist ber Herr!
Du Ewiger!
Bist uns'res Heiles Quell!
So rufet Jorael;
Hast uns befreit,
Und bir geweiht.
Drum tone heuten wieber
Aus Aller Mund bir Danteslieber.

# **361.** Mel. Unendlicher, der ist und war.

1. Wie hehr und heilig ist der Tag, Der uns?rer Bater Fessel brach, Berbrach der Treiber Ruthe! Dir, Ew'ger! ihrem Retter, dir, Dem treuen Schutzsels, danken wir Mit neuerhöh'tem. Muthe. Lange mußten sie ertragen Schwere Plagen harter Bande In Negyptens Sclavenlande.

- 2. Umnachtet war bes Glanbens Licht; Der Tugend Lohn, bes Lebens Pflicht hieß Wahn verlehrter Thoren. Da ftrahltest bu, o Xag bes herrn! Und für uns ward bes heiles Stern In neuer Kraft geboren. herrlich, göttlich glänzt auf's Rene Glaub' und Treue, Lieb' und Wahrheit Unserm Bolf' in reiner Klarbeit.
- 3. So laßt und benn mit heitern Muth Des Glaubens und ber Freiheit Gut Jut fernsten Zeit bewahren!
  Des heut'gen Tages Kraft und Heil Sei noch ber Entel froher Theil, Ihr Schirm in Ballsgefahren.
  Helfer! Retter! an erhöre Bas die Chore Auf den Schwingen
  heil'ger Andacht zu dir bringen.
- 4. hilf uns, bes Friebens Werth versteh'n! Laß feine Palmen Stärkung weh'n Jum Tugenbsteiß auf Erben!
  Gebeugt burch beißer Rämpfe Buth, Geläntert burch ber Trübfal Gluth, Lehr' Alle beffer werben!
  Freier, treuer laß bie herzen, Rach ben Schmerzen, Für bich schlagen
  In ben gold'nen Friebenstagen.
- 5. Herr! laß uns merken auf bein Bort! Dit Flammenschrift sei uns hinfort Tief eingeprägt die Lehre: "Seid wachsam aus im Glückelschoof, Im Glauben bleibet fest und groß, Zu Gottes Preis und Ehre!"

Segen, Segen jedem Stande Strömt dem Lande, Das Gott trauet, Richt auf Erbengögen bauet.

# 362. Eigenc Melodie.

- 1. Rater, beine Liebe Beigt fich mir so klar; Im Erlösungswerke Bird Plesganze Stärke Dieser Liebe bffenbar. Freudenvoll vernehm' ich bort Dein so väterliches Wort.
- 2. "Mir will ich jum Bolle Euch für immer weih'n! Mir pur angehören Sollt ihr, meinen Lehren Künftig nur gehorsam sein." Welch' ein helles Freudenlicht! Liebe ift's, die alfo spricht.
- 3. D, daß sie mich leite Auf dem Lebenspfad! Ich gehorche gerne; Aber noch zu ferne Bon dem Willen bleibt die That. Ich bin immer noch nicht frei Bon der Sünden Sclaverei.
- 4. Immer noch beherrschen Erbenmächte mich, wie mich lodzuringen Will mir nicht gelingen, Gott, Erlöser ohne bich. Geiz und Reib und Erbentand halten mich mit fester hand.

5. Silf mir, Gott ber Liebe, Deine Bege geb'n! Irbifden Gewalten, Die noch fest mich halten, Silf mir traftig widersteh'n! Daß ich, aller Fessel frei, Ganz nur bein auf ewig fei.

# **363.** (Am 7. Festtage.) Eigene Relodic.

- 1. D herr, wie groß sind being Thaten! Wer faßt Gedanten, die du bentst! Was du mit startem Arme lenkst, Das muß zum heil der Welt gerathen. Selbst an des tiefsten Abgrunds Rand Darf uns vor Unfall nimmer grauen, Wenn wir zu dir in Ehrsucht schauen; Uns schüget beine mächt'ge hand.
- 2. Dies sahen uns'rer Bater Schaaren Am heut'gen Tag, am Binsenmeer; Da stand das jüngst befreite Deer, Umringt von Drangsal und Gefahren, Der hülse, wie des Trost's beraubt; Bor ihm erbrausen wilde Bogen, Und nach ihm kommt der Feind gezogen, Ein Feind, der Mord und Rache schnaubt.
- 3. Doch du erschienst in beinem Lichte, Mit Allmacht und Gerechtigkeit; Du führtest selbst der Unschuld Streit, Und machtest ihren Feind zu nichte. Du zeigtest beiner Herrschaft Macht! Das Meer entstoh vor beinem Blicke, Auf beinen Bint kehrt' es zurücke, Und die Erlösung war vollbracht.

Wie groß, v herr, sind beine Berte! Bie tief liegt beiner Führung Grund! Bir preisen bich mit herz und Mund, Bertrauend beines Armes Starte; Noch immer ist er ausgestreckt, Bedrängte Unschuld zu befreien; Drum wollen wir dies Fest dir weihen, Das zum Bertrau'n die Seele weckt.

D preis't ihn, fromme Nationen! Er schaut auf euch von seinem Thron; Ihn preise jeder Erdensohn, In dem Bertrau'n und Unschuld wohnen. Nimm an, herr der Gerechtigkeit! Du Gott, Erlöser und Befreier! Jest schwachen Dank zur Festesseier, Einst höh'res Lob in Ewigkeit.

# 34. (Am 7. Festiage.) Del. 3ch bin ein Gaft auf Erben.

- 1. Paur bein sind meine Lieber, Rur bein ist mein Gesang! Auch heut' erschein' ich wieber Aus innerm herzensbrang; Mir hebt bie Bruft auf's Reue Ein freudiges Gefühl. Du bist ber Gott ber Treue, Mein Sieg, mein Saitenspiel!
- 2. Wer kindlich sein Bertrauen Auf dich, Allmächt'ger, stellt, Dem darf in Roth nicht grauen, Da deine Haub ihn hält. Die Länder und die Meere Sind deiner Allmacht Spur; Du lenkest, Gott der Epre! Mit Beisheit die Ratur.



- 3. Auch unf're Bater fangen
  Am hent'gen Tage bir;
  Als mit ber Roth fie rangen,
  Barft bu ihr Siegspanier.
  Es wurden beine Bege
  In ihrem heile kund;
  On bahnteft ihnen Stege
  Durch tiefen Meeresgrund.
- 4. Als die Gefahr sich nahte,
  Bar nah' auch beine Macht;
  Es war in beinem Rathe
  Die Rettung schon vollbracht.
  "Der Herr will für euch streiten,
  Fast Muth und harret still,
  Und schaut ben Sieg bereiten,
  Den Gott verleihen will."
- 5. Ja, gerne bin ich ftille, Derr! beinem weisen Rath;
  Denn beiner Gnaden Fülle Beglüdt auch meinen Pfad.
  Bo ich Gefahren schaute,
  Und teine. Rettung sah —
  Benn ich nur bir vertraute,
  Bar mir schon hülfe nah.
- 6. Du haft für mich gestritten, Wenn ich verlassen war; Du bahntest meinen Schritten Den Weg burch bie Gefahr.

  Mag Leib und Roth mich plagen, Ich zag' und bebe nicht:

  Du bift in dunkeln Tagen,
  D Gott! mein heil und Licht.

7. Und aller Roth enthoben,
Steh' ich beglückt vor dir;
Ich leb' und kann dich loben,
Und rühmen für und für.
Auf, preiset seine Werke
Mit heißem Dankgefühl!
Gott ift ber Frommen Stark,
Ihr Sieg, ihr Saitenspiel!

# 65. (Am 7. Festtage.) Mel. Beiterfeit in biesem Leben.

- 1. Dacht'ger, bessen Borte Berte, Dessen Blide Siege sind!
  Richter, bessen Armes Stärke Reines Menschen Macht entrinnt!
  Hilf mir, baß ich bein gebenke Stets mit ehrsuchtsvoller Scheu,
  Und daß biese Scheu mich lenke,
  Dir zu leben fromm und tren.
- 2. Wenn bei beinen Strafgerichten, Die bein weiser Rathschliß halt, Deine Blid' auch ben vernichten, Der sich gegen mich gestellt Mag mich bann tein Dünkel blaben, Richt bethören eitler Bahn:
  Wein Verdienst ließ bas geschehen, Was Gerechtigkeit gethan.
- 3. Lehre mich in Demuth wallen.
  -herr! vor beinem Angesicht;
  Und wenn meine Feinde fallen,
  Freu' mein herz sich bessen nicht!
  Mög' ich Feindes Bunden heilen
  Mit des Mitgefühles Sinn!
  Leicht kann mich auch Straf ereilen,
  Benn ich die mißfällig bin.

4. Herr! von beinen Wunderthaten Laß, wenn fie mein herz erfreu'n, Mich ben rechten Sinn errathen, Laß mich fern von hochmuth fein. Ja, bei beinen Richterwerken, Großer Lenker ber Natur! Laß mich nur in Demuth merken Deiner heil'gen Wahrheit Spur!

#### c. Wochenfest.

### 366. Mel. Preiset, verherrlicht heut.

- 1. Preis ihm, ber vieses Fest Froh und erleben läßt, Preis ihm und Dant! Ihm, ber von Ewigkeit Liebend die Hand und beut, Ihm ist das Fest geweiht, Ihm der Gesang!
- 2. Jauchzet und benedei't
  3hm, ber uns hat befrei't
  Bon Sclaverei!
  Gott, ber das Joch zerbrach,
  Das auf den Bätern lag,
  Rettet auch uns von Schmach,
  Bon Tyrannei.
- 3. Er, ber ba ift und war, Führte ber Bater Schaar, Führt uns noch heut. Er ist auch unfer hort, Schügt uns an jedem Ort, halt sein verheiß'nes Wort, Das uns erfreut:

- 4. Richt nur ber Freiheit Gut Gab er, ber Wunder thut;
  Auch sein Gebot.
  Daß es uns Führer sei,
  Führer in Wüstenei,
  Und und von Sünden frei —
  Rette vom Tod.
- 5. Weichend von Gottes Recht, Bift du der Sünde Knecht, Bift du nicht frei. Frei ist, wer Tugend übt, Frei ist, wer Wahrheit liebt, Wer sich dem Herrn ergiebt, Standhaft und treu.
- 6. Sinai, Berg bes Herrn,
  Strahlend in weite Fern',
  Stehest du da!
  Brachtest der Erde Licht,
  Zeigtest den Weg der Pflicht,
  Lehrtest des Herrn Gericht:
  Hallelujah!
- 7. Deffnend der Weisheit Duell, Labtest du Israel, Lehrtest die Welt, Daß nur ein Einz'ger thront, Welcher der Tugend lohnt, Aber des Sünders schont Und uns erhält.
- 8. Bietend des Lebens Mark, Macht das Gefes dich ftark, Menschengeschlecht! Benn du nach Gottes Rath Tilgest der Bosheit Saat, Förderst die edle That, Freiheit- und Recht.

- 9. Menschliches heil erzielt,
  Bas bas Geset besiehlt;
  Folget ihm gern!
  Bas uns ber herr gebint,
  Führt burch bie Prüfungezeit Einft uns zur Seligkeit:
  Preiset ben herrn!
- 10. Jauchzt, baß sein Wort uns warb, Gott sich uns offenbart,
  Dankt für und für!
  Bater von Anbeginn,
  Leit' uns zum Ziele bin,
  Leit' uns nach beinem Sinn,
  Leit' uns zu bir!

#### **367.** Mel. Was rennst du durch des Lebens Pfade.

- 1. Berehrt ben herrn in frohen Liebern, Der voll Erbarmen auf und schaut! Bereint mit unsern Glaubensbrübern, Berkundet seine Gute laut! Er, uns'rer Bater Schirm und Schild, Sorgt weise noch für und und milb.
- 2. Roch folgt die Nachwelt ben Gefeten, Die Mofeh, Gottes Herold, ichrieb, Und weiß ben hoben Sinn zu ichagen, Der ewig wahr und lauter blieb. Jahrtausende find hingefloh'u, Doch fest besteht der Wahrheit Thron.
- 3. Die Wahrheit bleibt troß allen Stürmen, Die gegen sie ber Wahn erhebt; Sie weiß ber Höchste zu beschirmen, Und wenn auch Erd' und himmel bebt. Die Lüge ist's, die steigt und fällt, Doch Gott ift's, der die Wahrheit halt.

4. Last flets uns ihre Stimme hören!
Last, feen von eitlem Menschenwahn,
Uns Gott burch Pflick und Tugend ehren,
Und reines Herzens ihm uns nah'n!
Uns gelte heilig bis jum Tod
Bor Allem göttliches Gebot!

5. Mit ihm gerath in allen Zeiten Der Beise nie in Biderspruch; Es sichert Frommen Gottes Freuden,
Berfündet Bosen Zorn und Fluch.
Bergebens hullt in leeren Schein Sich Gleifinerei und Falscheit ein.

6. Wer nur in angftlichen Gebrauchen Des Glaubens ganzes Wefen fucht, Der wird ftets einem Baume gleichen, Der Bluthen tragt und feine Frucht. Gebrauche follen Mittet fein, Der Tugend treulich uns zu weih'n.

7. Bei feinem Glauben nicht erröthen,
Der innern Bahrheit fich bewußt,
Die Sinnlichkeit entschloffen tödten,
Daß fie nicht herrsche in der Bruft:
Das heißt, sich seines Glaubens freu'n,
Und sich dem Dienste Gottes weih'n.

#### **368.** Eigene Melobie.

1. Jauchzet, jauchzet, Nationen!
Stimmet heil'ge Lieber an!
Rühmet, preiset, Millionen,
Kind und Weis und Weib und Mann!
Einget, singet!
Heut' erschien in lichter Pracht
Gott ber Herr — da floh die Nacht;
Aus ber dunkeln Wolkenhülle
Duoll des Lebens reichste Fülle,
Sonnen glänzten fern und nah;
Hallelusah!

2. Gott erschien auf Horebs höhen — Horeb ward ein lichter Quell. Gottes Doem hörten weben Deine Bater, Israel.

Heil uns, Heil uns!
Jest noch fleußt ber lichte Quell, Alle Rächte werden hell, Und der Wahrheit mächtig Walten Sieget ob des Wahns. Gestalten; Sonnen leuchten fern und nah, Hallelujah!

- 3. Menschenwürde, Menschenadel Burden heut dein lieblich Thek?
  "Mensch, ein Bandel sonder Tadel
  Sei dein Stolz, dein Ruhm, dein Heil!"
  Preiset, preiset
  Gott, der hoch im himmel thrant,
  Doch bei seinen Kindern wohnt,
  Er rief heut' ein neues Werde
  Freundlich seiner lieben Erde,
  Kam dem Menschenherzen nah,
  hallelujah!
- 4. Gottes Auge sah hernieber,
  Und mit seiner Baterhand,
  Wie um einer Kette Glieber,
  Schlang er selbst der Liebe Band.
  Rinder, Kinder!
  Heute noch der Bater spricht:
  "Heilig sei euch jede Pflicht!
  Wer den himmel will erstreben,
  Muß auf Erden himmlisch leben;
  Sei schon hier dem Engel nah!"
- 5. Euch nicht preif' ich, Erbengüter!
  Ihr vergehet, schwindet bin;
  Nicht die Geister, die Gemüther —
  Ihr befriedigt taum ben Sinn.
  Ewig, ewig,

Sallelujab!

Göttliche Religion, Bähret bein erhab'ner Thron. Belten mögen untergehen — Du wirst immerdar bestehen; Drum sei du bem Herzen nah: Hallelujah!

#### **369.** Mel. **K**reiset, verherrli**h**t heut.

- 1. Gott, meine Zuversicht!
  Schöpfer, mein Heil und Licht!
  Dir sing' ich heut.
  In frommer Brüber Schaar
  Bring' ich mein Opfer bar,
  Auf heil'gem Festaltar
  Sei es geweiht.
- 3. Freude ist bein Geheiß, Freude bem Kind, bem Greis!
  So sprachst du's aus.
  Daß du die Lehr' uns gabst,
  Daß du die Seele labst,
  Feiern wir dankbarlich
  In beinem Haus.
- 4. Durch bieses himmelsthor Bu beinem Sit empor Dring' unser Fleh'n. Daß bu mit uns auch seift, Mit uns ben Bund erneu'st, Bie mit ben Batern einst Auf Sinat's höh'n.

- 5. Bon beinem Himmelsthron Rieber zum Erbensohn Senbe bein Licht! Daß uns sein heller Schein Mög' eine Leuchte sein, Daß wir im Jrrthum nicht Fehlen ber Pflicht.
- 6. Daß unf're herzen rein Rur beinem Dienst sich weih'n Zu jeber Zeit. So rein und inniglich Loben die Engel bich, Dienen die Geister dir In Ewigkeit.
- 7. Preis dir und Ehr' und Ruhm
  In beinem Heiligthum,
  Hallelujah!
  Dich, alles Guten Quell,
  Dich preiset Jorael,
  Preis't dich mit Herz und Mund,
  Hallelujah!

# 370. Mel. 36 bin cin Gaft auf Erben.

1. On hast mich die verbunden, Mein Bater und mein Hort! Ou hast mich die verbunden Mit deinem Segenswort. Mit ihm gabst du die beste Bon deinen Gaben mir; Orum ist an diesem Feste Mein Herz so voll von die.

- 2. Es mahnt uns seine Feise.
  An jene große That,
  Da beine Hand ben Schleier
  Des Wahns zerrissen hat.
  Die Truggestalten schwanden,
  Als uns e Bäter heut
  An Horebs Fuße standen
  Bor beiner Herrlichkeit.
- 3. Da ward bein Wort verfündet Mit weit ausgeh'ndem Schau; Ein Licht ward angezündet, Es leuchtet durch das AU. Der Menfch empfing Bedeutung, Sein Dasein einen Werth; Denn, Herr! in beiner Leitung Ift ihm sein Heil gewährt.
- 4. Er ist nicht mehr verlassen, Er wohnt nicht mehr in Nacht; Er darf Bertrauen fassen Zu dir, zu deiner Macht. Bas beine heil'gen Lehren Auf fenem Tafeln-Paar Gebieten und verwehren, Stellt dich als Bater dar.
- 5. Wohl mir, baß ich gehöre Ju beiner Kinder Jahl! Daß ich nur dich verehre Aus reiner Herzenswahl.
  Mich führet beine Liebe Den Weg zur Seligkeit, Wenn ich die Pflichten übe, Die beine Huld gebeut.

6. On haft mich bir verbunden, Mein Bater und mein Hort! Ich habe dich gefunden In deinem Liebeswort. Mein Mund foll nimmer schweigen Bon meinem Dankgefühl; Ich bleibe ganz dir eigen, Und du nur bist mein Isel.

#### 371. Mel. Es febnet fich, mein Gott, nach bir.

- 1. Auf, Jerael, frohlod' bem herrn In lauten Jubelchören! Er ist von seinem Bolt nicht fern, Laßt ihn und freudig ehren!
- 2. Kommt bantend vor sein Angesicht, Bringt Ruhm bem Allregierer; Er, er verläßt die Frommen nicht, Ift stets ihr treuer Führer.
- 3. Gott nahm sich unser gnädig an, Gab liebend und Gesetze, Daß Riemand auf der Pugerbahn Das heilige verletze.
- 4. Drum machte ber Propheten Mund, Die Gottes Geist erweckte, Uns früh schon seinen Willen tund, Da Nacht die Bölter beckte.
- 5. Er blickt auf Alle mild herab, Die redlich benken, handeln, Und von der Wiege bis an's Grab Rach den Gesegen wandeln.
- 6. Laft uns bes Segens murbig fein, 3hn burch Gehorsam ehren! Fern von ber Tugenb falschem Schein, Die Zahl ber Frommen mehren.

- 7. Gewähre gnabig, unfer Gott, Bas wir von bir erflehen! Start' uns, bag wir nach beinem Bort Den Pfab ber Tugend gehen.
- 8. Dann ninmft bu einft nach biefer Zeit, Wenn biefes Leben fowindet, Uns auf in beine Herrlichkeit, Wo Ruh' die Seele findet.

#### d. Neujahr.

## 372. Mel. 3ch bin ein Gaft auf Erden.

- 1. Dir, Gott, sei biese Stunde Jest feierlich geweiht!
  Es ton' aus Aller Munde Dein Ruhm mit Freudigkeit!
  Das Jahr seh'n wir enteilen!
  Betrachtend soll der Blick
  Beim fliehenden noch weilen —
  Er schaue still zurück.
- 2. Gar bald ift sie entschwunden, Des Jahres legte Spur; Es flieh'n die Lebensstunden, Und bleibt das Ew'ge nur. D laßt in ernster Stille Die Feier und begeh'n, Und aus des Herzens Fülle Jum ew'gen Bater fleh'n!

- 3. Ju Gott foll er uns heben, Des Jahres erster Tag, Daß uns ein neues Leben Mit ihm erscheinen mag. Dein Geist, o Gott, belebe Jur Andacht unsern Sinn, Und uns're Seele schwebe Ju beinem Throne hin!
- 4. Dem Frbifchen entfage, Den Sorgen eitler Luft, Far himmlisches nur schlage Des frommen Beters Bruft! Gott wollen wir erheben Boll Lieb und Dantgefühl; Ihm bleiben wir ergeben Bis an bes Lebens Ziel.

# 373. Mel. Herr, bu erforscheft mich.

- 1. Entflohen ist ein Jahr,
  Gehäuft zu jenen Tausend,
  Die schon ber Erdkreis sah.
  Mit raschem Flug, wie brausend
  In ungehemmtem Lauf
  Des Stromes Wellen flieh'n,
  So flog auch dieses Jahr
  Auf's Neue wieder hin.
- 2. Es nahm mit sich hinweg Der Erbenföhne viele; Wie mancher, ber, noch fern Sich wähnend von bem Ziele, Des Lebens Luft genoß Mit ungeschwächtem Muth, Sant in bem Jahr bahin — Und nun im Grabe ruht!

- 3. Wie ist gemischt die Schaar Der Wallenden zum Grabe! An Jahren Blühende, Und Wankende am Stade, Und Zarte, deren Lauf Bor Kurzem erst begann — Dahin gerafft sind sie, Kind, Jüngling, Greis und Mann!
- 4. So seh'n wir um uns her Jur Rechten und zur Linken, Der Brüder reiche Jahl Aus jedem Alter finken. Und wir wir leben noch, Entronnen der Gefahr, Die oft vielleicht auch uns So drohend nahe war.
- 5. Strömt stärter auf zu Gott, 3hr, unf'res Danks Gefühle! Mischt, Lobestöne, euch Mit unserm Saitenspiele! Gott war's, ber Milbe, ber Uns übrig bleiben ließ, Die brohenbe Gesahr Borüber gehen bieß.
- 6. Er war's; wer rühmt es nicht Mit wallendem Gemüthe? Der im entfloh'nen Jahr Mit weiser Batergüte Uns gegenwärtig blieb, Uns trug und leitete, Mit Wohlthat jeden Tag Des Jahrs bezeichnete.

- 7. Das Jahr entfloh! Doch wie? Sind alle seine Stunden Uns ohne einz'ge Spur, Wie wegelöscht, verschwunden? Rein! was wir uns'rer Pflicht Und guter That geweiht, Das bleibt uns von dem Jahr, Und überlebt die Zeit.
- 8. Die Stunden, welche wir Berlebt, genützt, wie Beise, Mit reger Thätigkeit In unserm Birkungekreise, Wo wir gebeffert und Geholfen und erfreut: Sie folgen unserm Geist Bis in die Ewigkeit.
- 9. Run schließt ein neues Jahr Mit neuen Bechselscenen Sich unserm Leben an; Doch Freude, Mühe, Thränen, Sie kommen uns von ihm, Aus seiner Baterhand, Die mit ber Gegenwart Das Künftige verband.
- 10. Drum wir vertrau'n uns bir, Erhab'nes, ew'ges Wesen!
  Und nehmen willig an, Was du für und erlesen,
  Dein Will' ist Gütigkeit,
  Und Weisheit beine Wahl;
  Denn du verfügst und giebst
  Das Beste jedesmal.

- 11. Ruh' und Zufriedenheit Bei jeder beiner Schickung, Bei Freuden, wie im Leid, Ift sichere Beglückung.
  Sie wird nur dem zu Theil, Der rein und vorwurfsfrei Im Innern sich erhält, Stets feiner Pflicht getren.
- 12. Dies sei im neuen Jahr Auch unser ernstes Streben, Ganz beinem Willen, herr! Und uns'rer Pflicht zu leben; Ju nügen uns're Zeit Treu und gewissenhaft. Gieb zur Erfüllung du Dem Borsag neue Kraft!

## 374. Eigene Melodie.

- 1. Ein neues Jahr beginnt Im raschen Flug ber Zeiten, Und meine Seele sinnt: Was wird es mir bereiten? D Gott, ich weiß es nicht! Doch kenn' ich beine Gite; Dies füllet mein Gemüthe Mit Trost und Zuversicht.
- 2. Was mir bas Jahr auch giebt, Dir, herr, will ich es banken; Bon bir, ber treu mich liebt, Soll nie mein Glaube wanken. Ich fürchte keine Noth, Mich schrecken keine Schmerzen; Kraft giebst du meinem herzen, Im Leben und im Tod.

- 8. Du weißt ja, was mir frommt, Du bist es, ber mich schüget, Und was von dir mir kommt, Gewiß, es heilt und nüget. Des neuen Jahres Bahn Betret' ich ohne Zagen; Richt giebst du mir zu tragen Dehr, als ich tragen kann.
- 4. Herr! ftarte Leib und Geist, Daß ich auf meinem Bege, Bas bein Gebot mir heißt, Gehorsam üben möge.
  Daß ich in Freud' und Beh'Den festen Sinn bewahre,
  Und in dem neuen Jahre
  Beredelt vor bir steh'.

### 375. Mel. Gott, dich faffet tein Gebante.

- 1. Rury und flüchtig ist bas Leben, Wechselvoll ber Erbenlauf;
  Jahre kommen und entschweben
  In der Zeiten schnellen Lauf;
  Ein Geschlecht macht Raum dem andern,
  Und bas Glück verdrängt der Schmerz.
  Unaufhörlich zieh'n und wandern
  Lust und Leid von Herz zu Herz.
- 2. Auf dem flurmbewegten Meere Schiffen hoffend wir bahin, Sehen oft am himmelsheere Bolken trüb vorüberzieh'n.
  Doch will dann der Muth uns finken, Bricht hervor das Sonnenlicht, Und die Abendsterne winken:
  Gott verläßt die Seinen nicht!

- 3. Auch im Jahr, bas uns entschwunden, Bar uns Gottes Gute nah.
  Der hat Sulfe stets gefunden,
  Der zum Höchsten auswärts sah.
  Seine Liebe hat gewaltet,
  Benn bas Glück uns Kränze wand;
  Bie ber Bechsel sich gestaltet,
  Reicht er uns die Baterhand.
- 4. Mancher Eble ist geschieben,
  Den ber Tob rief himmelwarts;
  Dem Berklarten wurde Frieden,
  Trost dem hinterblieb'nen Schmerz.
  Mancher wird und noch verlassen,
  Jedes Jahr bringt neues Leid;
  Last Bertrau'n zu Gott und fassen!
  Gottes Schus ift stets bereit.
- 5. Alles mag im Wechfel freisen, Gott nur ist unwandelbar; Last uns dankend heut ihn preisen, Zu ihm steh'n am neuen Jahr. Herr! wir rusen dir entgegen: Schaue mild auf uns herab! Leite uns auf beinen Wegen, Leit' uns bis an's fühle Grab!

### 376. Eigene Melodie.

1. Shau' herab von beinem Throne, Berr! zu bem wir Alle schau'n, Und bein Gnabenblick belohne Unser kindliches Bertrau'n. Biele fromme Lieber schallen Beut' aus beiner Tempel Hallen; Böre, Gott, die fromme Schaar! Die bir heut' ihr Berz ergießen, Deren Thränen reuig fließen, Segue sie zum neuen Jahr!

- 2. Shan' herab mit beinem Segen Auf bes hauses stillen Kreis, Daß bie herzen Treue hegen Bei ber hande regem Fleiß! höre ben, ber zu bir flehet, Wenn er einsam vor dir stehet An bem häuslichen Altar! Laß die Eltern sich erfreuen An ber Kinder Wohlgebeihen, herr, in biesem neuen Jahr!
- 3. Schau' herab mit beiner Liebe, Herr, auf uns're Baterstadt, Daß zu ihrem Beil zerstiebe Alles, was ihr feindlich naht! Segne du des Fleißes Werke, Und die schwachen Kräfte stärke, Wende Noth ab und Gefahr! Ihre Bäter, ihre Führer Schüße, mächt'ger Weltregierer! Segne sie zum neuen Jahr!
- 4. Schan' herab mit beinem Frieden Auf das deutsche Baterland, Sicherheit sei ihm beschieden, Schut von deiner mächt'gen Hand! Laß in allen seinen Staaten Frucht und Fleiß und Kunst gerathen, Mög' es blühen immerdar! Seine Fürsten und Gebieter Schirme, Israels Behüter, Segne sie zum neuen Jahr!
- 5. Schau' herab mit beiner Gnabe, Schaue, Gott, auf Jorael! Lente gnabig feine Pfabe, Bleibe feines Heiles Quell!

Alle, bie bir treu ergeben, Laffe, Bater, vor dir leben Einig und unwandelbar! Auch verirrte, schwache Sünder, Bater, sie sind beine Kinder! Segne sie zum neuen Jahr!

6. Schau' herab mit beiner Gute Auf bies bir geweihte Haus! Schüge biese garte Blüthe, Bilde du gur Frucht sie aus, Daß ber hier gestreute Samen Reisen mag in beinem Namen

Unter beiner frommen Schaar! Die getreu bies Haus verwalten, Und zu beiner Ehre schalten, Segne, Gott, zum neuen Jahr!

7. Schau' herab von heil'gen Höhen, herr! von beinem himmelszelt, Und erhöre unfer Flehen Für die ganze Menschenwelt! All' ihr hoffen, all' ihr Sehnen, Ihre Freuden, ihre Thränen, Dir, herr! sind sie offenbar. Schenke beinem händewerte Neu Gedeihen, neue Stärke, herr, in diesem neuen Rabr!

# 377. Eigene Melodie.

1. Plücht'ge Jahre meiner Zeit! Schneller, wie wenn fich im Rieben Wellen rafch bem Blick entziehen, Eilet ihr zur Ewigkeit, Flücht'ge Jahre meiner Zeit!

- 2. Loos ber Menscheit, Sterblichteit! Blättern gleich auf raschen Bogen, Berben Menschen hingezogen Dit bem schnellen Strom ber Zeit. Loos ber Menscheit, Sterblichteit!
- 3. Banbelbares Erbenglud!
  Bie ein Traum vorüber ziehet,
  Eilft bu hin; die Sonne fliehet,
  Rur Erinn'rung bleibt zurud —
  Banbelbares Erbenglud!
- 4. Rüst bie Zeit! fo ruft Bernunft, Sterbliche! benn alle Stunden, Die euch ungenüst verschwunden, Flohen ohne Wiederkunft — Rüst bie Zeit! fo ruft Bernunft.
- 5. Heb' uns ju bir, Ewiger!
  Laß uns weiser stets auf Erben,
  Reicher stets an Tugend werben,
  Und jum Höhern würdiger!
  Deb' uns ju bir, Ewiger!

### 378. Eigene Melodie.

- 1. Dant, Bater, ber auch biefes Jahr Und Führer, und Erhalter war Auf unf'rer Pilgerreise. D leite uns doch immerdar So liebevoll, so weise!
- 2. Las und im Guten thatig fein, Der Pflicht getreu, und gern verzeih'n, Wenn Andre fie verlegen; Mehr ein Bewußtsein wahr und rein, Als Erbenguter schäpen.

· ...

3. Gieb und Zufriedenheit und Brot, Und festen Sinn, ber Erbeunoth, Der Shuld, zu widerstehen; Dann werben wir bem nahen Tob Getroft entgegen feben.

#### **329.** Mel. Gott, Urquell aller Güte.

1. Des Jahres erster Morgen, Er ist für uns erwacht; Das Alte ruht verborgen Im Schooß ber Mitternacht. Es wechselten ber Stunden viel, Und näher sind wir unferm Ziel.

2. Doch manche uns'rer Lieben,
Die uns fo oft erfreut,
Die uns stets treu geflieben —
Sie schwanden mit ber Zeit.
Was irbisch war, bebeckt bas Grab,
Und fank zur tiefen Ruh' hinab.

3. Biel ernfte, schwere Tage Betrübten unser Berg; Und manche stille Klage, Gedrängt von bitterm Schmerz, Stieg auf zu bem, ber Alles tennt, Den Mensch und Engel Bater nennt.

4. Gott stillte viele Thränen,
Die wir vor ihm geweint;
Er stillte manches Sehnen,
Noch ehe wir's gemeint.
Wir baten oft um Kraft und Licht —
Er gab's, ber Herr vergaß und nicht.

5. Biel zwar, was wir begonnen Mit Ernst und Seelentraft, Bas wir gewünscht, gesonnen Auf bieser Banderschaft, Entzog die Zeit dem schwachen Blick; Doch blieb davon die Frucht zurud.

empelgefangbud.

- .. Und weil auf unserm Pfade
  Gott in dem alten Jahr.
  Mit so viel Huld und Gnade
  Stets segnend bei uns war:
  So hält das Herz den Glauben sest,
  Daß er uns nimmermehr verläßt.
- 7. Drum wer noch heut' im Leben Bon uns das Jahr begrüßt, Wer, was ihm Gott gegeben, Gefund und froh genießt: Der danke Gott, und trau' ihm fill, Wie er ihn ferner führen will.
- 8. Ja, was du willst, geschehe, Herr über Raum und Zeit! Das Irdische vergehe, Uns bleibt die Ewigkeit. Bringt Leid, bringt Lust das neue Jahr — Gott sei gepriesen immerdar!

# 380. Mel. Dennoch bleib' ich fiels bei bir.

- 1. Gott, wir schauen auf zu bir, Auf zu beinem ew'gen himmel! Dir gehorsam wallen wir Sicher burch bas Weltgetümmel, Ob auch hinströmt in der Zeit Jahr auf Jahr zur Ewigkeit.
- 2. Gieb uns Weisheit und Verstand, Regen Sinn für Recht und Liebe; Leit' uns, Herr! an beiner Hand, Ist bas Leben rauh und trübe, Und im milden Sonnenlicht Uns'res Glücks verlaß uns nicht.

- 3. Wehr' uns, will bie bose Lust
  In uns unverständig handeln.
  Bahrheit glüh' in uns'rer Bruft;
  Lehr' uns, stets mit Borsicht wandeln.
  Ohne List und Heuchelei,
  Gott! sei unser Herz bir treu.
- 4. Rolle benn die Zeit dahin,
  Mag ber Blumen Duft verwehen,
  Wenn wir nur mit heil'gem Sinnt
  Ourch bas Thal bes Lebens gehen!
  Sicher führt durch's Pilgerland
  Unf'res Gottes Baterhand.

#### SI. Mel. Mein Auge fleht, o Gott, zu bir.

- 1. Gott! unf're Juflucht für und für, Der mächtig unfer Schickfal lenkt, Und unfer väterlich gebenkt.
- 2. Wie fühlen wir zu jeber Zeit Die Schranken unf rer Endlichkeit! Bor dir jedoch find taufend Jahr Gleich wie der Tag, der geften war.
- 3. Du haft uns in ber Prüfung Land Bu unf'rer Beiligung gefandt; Die Schauer ber Berganglichkeit Arbeiten für bie Ewigkeit.
- 4. Es predigt Beisheit uns der Tod Er ruft uns zu: Menich, Gins ift noth! Lehrt uns des Dafeins Zweck werfteb'n, Und würdig durch das Leben geben.
- 5. Was ift bas längfte Leben boch, Wozu ber Sorgen schweres Joch, Wenn uns noch spät bas Leben reut, Und uns nicht beine huld erfreut?

- 6 Drum lehre in ber Sterblichfeit Und leben für die Ewigfeit, Die Tage zählen, die du giebst, Die Tugend mahlen, die du liebst.
- 7. Du machft uns nicht bie Laft gu fome, Und Freuden ftromen um uns ber; Und ihre Quelle reicher fließt, Benn fie aus Trubfal fich ergießt.
- 8. Dein Walten, Gott! ift Baterfipn, Und Wohl und Beh' ift und Gewinn. Rie hast du die, so dich geliebt, Je anders, als zum heil betrübt.
- 9. Drum steigt an Jahres Granze hier Ein frohet Dank hinauf zu bir, Und auf bem frommen Pilgergang Ift auch Bertrauen bir ein Dank.
- 10. Das ganze Leben preise bich, D Bater! Dann verklärt es fich, Bon beiner Gnabe Strahl erhellt, Jur hoffnung einer beffern Belt.

#### 382. Eigene Melodie.

- 1. Em'ger Bater in ber Hohe, Unf're Zuflucht für und für! Rinder in des Baters Rabe Schau'n voll Rührung auf zu bir. Freudig ihre Lippen beben: Gott! wir sind, wir sind und Teben!
- 2. Herr! mit ftarten Baterarmen haft bu treulich uns gefchüst,
  Und bein göttliches Erbarmen
  Gab uns nur, was uns genüst;
  Haft Gefahren abgewendet,
  heil und Segen uns gespendet.

Gott! wir sinken vor bir nieber, Dir erglübet uns re Bruft! Dir ertonen Dankeslieder Für bes Lebens Wonn! und Luft, Für bes Lebens Licht und Frieden, Go du gnabig und baschieden.

Anch für trübe bittre Stunden Pantet dir der naffe Blick; Für des herzens tieffte Bunden, Für des Lebens. Miggeschick Bill das Kind den Paut dir zollen – Du kannft nur das Gute wolken.

Finftern Nachten folgt die Sonne, Dell erglänzet milder Strahl; Aus dem Schmerze rufft da Wonne, Deine Liebe trägt das All. Selbst an offnen Grabern weilte Deine Liebe, Die ung heilte.

Gott! brum wollen wir auf's Neue Deiner Führung und vertrau'n; Mit des jungen Jahres Weihe Unerschüttert auf dich bau'n; Dir das herz zum Opfer bringen, Und um beine Liebe ringen.

Was du beinen Kindern sendest In des Lebens Pilgerzeit, Ob du viele Jahre spendest, Ob der Tod und heute dräut, — Gott! dir bleiben wir ergeben! Gott! dir sterben wir und leben!

### 383. Eigene Melobie.

Cbor.

**W**as bist bu, o Mensch, im Leben? Eine Blume, bald verblüht.

Ginc Stimme.

Sie pranget; doch es braufen Sturme Mit kaltem Hauche auf sie her, — Sie finkt, und ach! nach wenig Stunden Ift ihre Stätte schon nicht mehr.

Gine anbere Gfimme.

Und bennoch tann fich oft - o Schanbe! Der Sterbliche, in biefem Lanbe Des Unbestands unfterblich traumen ? In tabelhafter Sicherheit Die targlich jugemeff'ne Beit Berfdwenben, und fein Beil verfaumen? -Den fcnellen Strom ber Jahre fiebt Er ungebemmt vorüber eilen; Doch immer mabnt er, bier zu weilen Sich jung genug, bis bin bas Leben fliebt! -Menfch! nicht von Trugfchein mehr geblenbet, Sieh beinen Erbenftand mit laut'rem Muge an! Bas ift bein Dafein? Unfang taum, Und nur ein Puntt im Raum. Drum wirte eh' ber Tag geenbet! Entwinde bich bem eitlen Wahn Der Sinnlichfeit, die bich betrügt, Und Luftgestalten oft zu Birflichkeiten lügt. Der Erbenpracht erborgte Bierben, Die Reize niedriger Begierben Cinb nie bes Schweißes werth. Rur Guter, Die im Baterlande Der Beisen groß und gultig find, Roch bleiben, wenn ber Tropfen Zeit verrinnt, Sind beiner Gorg' und Arbeit werth.

Choral. Mel. herr, bu erforscheft mich.
D Bater, lehre mich
Bebenken, daß mein Leben
Ein Ende hat, und ich
Einst Rechenschaft foll geben
Bon dem, was ich gethan!
Auf daß ich weise, treu
Und vorbereitet stets,
Des Ziels gewärtig sei.

#### 384.

Eigene Melobie.

Chor.

Danket bem herrn, benn er ift freundlich, Und feine Gute mahret ewiglich!

Einige Stimmen. Ra, Denichen, rühmt entzückt, Wie Gotttes Sulb ohn' Bandel war! Auf jeden Punkt der Zeit Im abgewichnen Jahr Sind ihre Spuren eingebrückt. . Befundheit, Gicherheit Und Rube beim Genug, Und alle Freude fam vom herrn. Best prangten nah und fern Bon feiner Gaben Ueberfluß Im grunen Schmuck bie weiten Felber; Dann floß und Balfambuft Bom Schnee ber bluthenvollen Balber. Hier reifte Saat, bort glanzte golone Frucht Bon tiefgefentten Meften; Der Thäler Kluft Erfüllten muntre Beerben. Dann warmte milber Sonnenichein Das Land, bann träufte Regen 36m jum Gebeih'n! -D, überall flag Gottes Gegen. Den Gut'gen fand, wer ihn gefucht, Denn überall war Gott.

Einige andere Stimmen.

Raufcht von unferm Saitenfpiele, Dantgefühle!

Stromet ftart zu Gott emport. Difcht euch in bes Bobiliangs Tone, Lobestone!

Schallet würdig seinem Dhr! Beltenalter, Ewigleiten, Und der Sonnenbahnen Beiten Meffen nicht des höchften buld.

Choral. Del. Mein Berg verdammt mich nicht.

Gott, unser Bater, hör'
Mit gnad'gem Bohlgefallen,
Bas wir voll Dankbarkeit
Bon beiner Gute laften!
Des Herzens Altar flammt —
Rimm unsern Beihrauch an,
Das einz'ge Opfer, bas
Der Staub bir bingen kann!

#### e. Berföhnugstæg.

### 385. Eigene Melobie.

- 1. Der Tag erscheint, ber Tag voll Freud' und Bai Es sammeln sich die frommen Beter hier, Und alle seh'n mit kindlichem Berlangen, Gott, liebevoller Bater! auf zu bir.
- 2. Du willft nach beiner granzenlofen. Gute Den Rinbern gern bie Miffethat verzeih'n; Dies richtet auf ihr trauerndes Gemuthe, Daß sie auf's Neue sich ber Tugend weih'n.
- 3. Gott! benten wir an unf'rer Sunden Menge Wie wagt's der Blick, empor zu dir zu schan'n! Das herz schlägt bange, jede Bruft wird enge; Rur beiner Gnabe durfen wir vertrau'n.

. Gott! fieh' auf beine Rinder mit Erbarmen, Bir haben gegenseitig uns verzieh'n; Bergieb, vergieb ben reuevollen Armen, Bir wollen fürber jede Sunde flieh'n!

### **386.** Mel. Ach, des Lebens Blüthen fallen.

- 1. Richt gebenke, Berr! ber Sunden, Denke meiner Fehler nicht; Gleich Gewölke laß sie schwinden, Gott! vor beinem Angesicht.
- 2. Billft ja, daß der Sünder lebe, Sein Berderben magst du nicht; Billft, daß er nach Reinheit strebe, Bandelnd, herr! in beinem Licht.
- 3. So haft, Bater! bu verheißen Durch ber Seher heil'gen Mund: Wie ber Sunbe Ketten reißen, Fester wird ber Liebe Bund.
- 4. Gnabig willft bu bem verzeihen, Der fich, Gott! zu bir betehrt; Billft bie alte Hulb erneuen, Denn auch Gunber find bir werth.
- 5. O fo lächle beine Gnabe Dem geängstigten Gemuth, Und auf meines Lebens Pfabe Werbe bu mein Sieg, mein Lieb!
- 6. Kampfen will ich, überwinden, Locket mich ber Sunde Luft; Bill ein Heiligthum dir grunden, Bater! in ber reinen Bruft.
- 7. Dir, o Gott! weih' ich mein Leben, heilig sei mir Recht und Pflicht; Nach ber Tugend will ich ftreben, Bis im Tob mein Auge bricht.

#### 387. Mel. Dich Beltenrichter, findlich foeues.

- 1. Bum Tag, ben bu, mein Gott, ertoren, Daß er ber Tage größter sei, Bin ich erwacht und neugeboren, Denn beine Gnade ständ mir bei, Ich eil' an beine heil'ge Stätte, Denn Licht und Leben ist bei bir; D daß ich boch bie Gabe hätte, Dich, herr, zu preisen nach Gebühr!
- 2. Bon beinem Lobe, beinem Preise,
  3ft meine ganze Seele voll;
  Doch weiß ich nicht, auf welche Beise
  3ch meine Huld'gung zeigen soll.
  Co eng sind meines Geistes Schranken,
  Und beine Gute reicht fo weit;
  So vieles hab' ich dir zu danken,
  Bie fühl' ich meine Endlichkeit!
- 3. Du willft mir meine Schuld vergeben, Du heilest meiner Seele Leid, Bewahrst vor Untergang mein Leben, Umgiebst mich mit Barmherzigkeit. Du fättigst mich mit beiner Güte, Berjüngest mich, dem Abler gleich; Mir fagt mein innerstes Gemüthe: Herr! bu bist groß und gnabenreich!
- 4. Rimn meines Busens inn're Regung, D Gott! als ausgesprochen an, Wenn seiner heil'gen Gluthbewegung Richt meine Lippe folgen kann. Du kennest meines Herzens Balten, Herr! ber bu mich in's Leben riefft, Und nichts kann ich dir vorenthalten, Dir, ber du Herz und Rieren prüfft.

Ich weiß es, ich bin zu geringe Ju treten vor bein Angesicht; Doch mein Gefühl, das ich dir bringe, Ich slehe, Herr! verwirf es nicht! D wolle mich von Schult ertöfen, Und helsen meinem schwachen Sinn! On tennest ja mein ganzes Wesen, Gebenkest, daß ich Stand nur bin.

Ich blühe gleich bes Feldes Binme, Sie blüht, sie welft, sie in nicht mehr! Doch bleib' ich bir zum Eigenthume; Dies hebet meine Hoffnung sehr! Ich leb' und fterb' in beinen Handen; Dies giebt mir frohe Inversicht. Der Tag beginnt, der Tag wirt ender, Doch beine Gnade ender nicht!

8. Mel. Bas rennfi du durá des Lebens Pfade.

Der bur, r Gott, laf une erwägen Der Sunden ichwer gehäufte Schalt. Bie oft, ach! handeln wir verwegen, Entgegen beiner Gnar' unt Sult! Du zeigest bich une vaterlich, Doch felten benten wir an bich.

Bir fennen beinen beil gen Willen, Den und Bernunf: und Schrift enthalt, So wie die Pflicht, thn zu erfüllen, Und laffen ihn bod unerfüllt. Bir wifen, mas une frommen tann, Und wandeln nicht bie rechte Bahn.

Dfr weckt uns mabnent das Gewissen, Der gute Borfas wird erneut; Doch bei den redlicifien Entschluffen Betheet und leicht die Sinnlichfeit. Bir unterlassen unf'ie Pflicht. Unt folgen beinem Willen nicht.

- 4. Auf daß wir uns erkennen lernen, Deischt diefer Tag Enthaltsamteit; Gebietet, Alles zu entfernen, Was bei der Prüfung uns zerftreut; Bor Gott im Beiligthum zu fteb'n, Und seine Gnade zu erfleb'n.
- 5. Doch nicht bas Lallen uns res Mundes, Richt Fasten und Enthalfamteit, Sind schon die Siegel uns res Bundes, Den hente Gott mit uns erneut. Rur reine herzensbesserung Giebt uns rer Seele höhern Schwung.
- 6. Bor Gott gilt ber, bem wahre Reue Das Herz erfüllt und tief bewegt, Und ber als Opfer seine Weihe Der Tugend eble Saaten pflegt. Ihm fließt ber Strom, der Gnade bringt, Und uns're Sündenschuld verschlingt.
- 7. So sei benn bieses Tages Würde
  Bon uns erkannt und nie entweiht!
  Er zeige uns bes Lasters Bürde,
  Der Tugend hohe Seligkeit.
  Wir flieh'n, was das Gewissen brückt,
  Und thun, was ewig uns beglückt!

## 389. (Rach bem Debräifchen.) Eigene Melobie.

1. Rann ber weibgeborne Mensch bestehen, Rufst du ihn, o Gott, vor beinen Thron? Rufest ihm von beinen lichten Soben, In des Richters ernstem, heil'gen Ton: "Erbenschn, du sollst von beinem Leben, Rechenschaft bem Allerreinsten geben!"

- 2. Lentet er ben Fuß zu heil'gen Stätten, Frei zu werden von der Frevel Laft, Abzawerfen seiner Sünde Retten, So die Seel' ihm, das Gemuth erfaßt — Dürfen die vor Gottes Antlig weilen, Die dem Laster frech entgegen eilen?
- 3. Faken betend sich bes Sünders hande, Falten sich in Gottes Heiligthum; Bringen dar die reichste Opferspende, Weihen sie zu Gottes Ehr' und Ruhm — Dürfen hände sich zum himmel heben, Ach! an benen die Verbrechen kleben?
- 4. Darf die Lippe, der die Lüg' entströmte, Dir sich öffnen, du Wahrhaftiger? Darf der Mund, der sich des Fluchs nicht schämte, Dich um Segen sieh'n, Allgütiger? Darf sich die entweihte Jung' erkühnen, Was das Wort verbrach, durch's Wort zu sühnen?
- 5. Darf bas Ange schau'n nach Gottes Sobe, Das mit gift'gem Pfeil ein herz verlegt? Das sich weibet an bes Brubers Bebe, An ber Sunbe Bilbern sich ergögt? Das nie glänzte bei ber Brüber Frenden, Rie sich trubte bei ber Brüber Leiben?
- 6. Und fo mar' ich elend benn, verloren, Wenn ber Sunde Rete mich umftrickt? Und, für ewige Leiben auserkoren, Blieb ich ewig feiner huld entrückt? Müßte bin in meiner Sunde fterben, Ach! geweiht bem ewigen Berberben?
- 7. Rein, o nein, du gutig treuer Bater!
  Auch dem Sunder lächelt beine Huld,
  Auch dem Sunder wirst du Freund, Berather,
  Und enthebest ihn der schweren Schuld.
  Ift des Sunders Herz zerknirscht, zerbrochen:
  hat die Baterlieb' ihn freigesprochen.

- 8. "Rein, ich will nicht, sprichst du, baß bie Sinn In der Sünde Todesnacht vergeb'n; Auch nicht eines meiner Menschenkinder Soll die sinstere Berdammniß seh'n. Beint aus seinem Innern Schmerz und Reue, D, dann lebt der Sünder mir auf's Rene!"
- 9. "Rimmer foll bes Frevlers Seele sterben; Richt gefälltzbem herrn ber Frevler Tod. Rein, es foll ein ewig Leben erben, Wer auf's Reue lebt des herrn Gebot. Rinder ruh'n in ihres Baters Armen,— Gott will feiner Kinder sich erbarmen."
- 10. heil'ger Ruf! es bringt zu meinem herzen, Freudig laufch' ich biefem Liebeston; Richt mehr qualen mich ber Sünde Schmerzen, Glanzen feh' ich beiner Gnabe Thron. Deine hulb hat mich der Schuld entnommen; Ringen darf ich um den Preis der Frommen.
- 11. Renn' ich ja ber Bufe Weihegaben, Die vom Sunder Gott, ber herr, verlangt! Lechzende Gemüther foll ich laben, Bor bem Falle schügen ben, ber wankt; Soll ben unglückel'gen Bruder retten, Ihn befreien aus ber Anechtschaft Retten.
- 12. Rach ber Weisheit Höhen soll ich streben, Beilig achten auch bie kleinste Pflicht; Leuchten soll mein ganzes Erbenleben In ber Tugend reinstem Sonnenlicht.
  Solche Buße, Gott, will ich geloben; Sie nur trägt geläutert mich nach oben!

### **390.** (Pf. 25.) Eigene Melobie.

- 1. Ich erhebe mein Gemüthe Sehnsuchtsvoll, mein Gott, zu bir; Ich verehre beine Güte D wie theuer ist sie mir! Gott ber Liebe und des Lebens! Reiner harrt auf dich vergebens; Rur Berächter beiner Hulb Stürzet ihre eigne Schuld.
- 2. Lehre mich, Herr! beine Wege;
  Beige beinen Willen mir;
  Leite mich die rechten Stege,
  Daß kein Abweg mich verführ',
  Gott! du siehest mein Bertrauen —
  Sicher kann ich auf bich bauen;
  Deine Batertreue ist
  Ewig, wie du selber bist.
- 3. Ach! gebenke, herr, ber Sünben Meiner Jugenbjahre nicht! Laß mich Gnade vor dir finden, Geh' nicht mit mir in's Gericht! Alle Sünden, die und reuen, Willft du väterlich verzeihen. D so höre benn auch mich! Reine Seele hofft auf bich.
- 4. Gott! du schonst des Sunders Leben; Dir ist seine Seele werth.
  Gnädig willst du ihm vergeben, Wenn er sich zu dir bekehrt.
  Mitten auf dem Sündenwege Machst du sein Gewissen rege; Wohl dem, der zu seiner Pflicht Umkehrt bu verwirsst ihn nicht!

- 5. Allen, die zu bir sich wenden Ueber ihre Schuld betrübt, Willst du Erost und Rettung senden, Wenn ihr herz sich dir ergiebt. Frende schenket beine Gute Dem geängsteten Gemüthe, Dem du seine Sündenlast Liebreich abgenomen haft.
  - 6. Dir will ich mich benn ergeben; Gott, mein Gott, verlaß mich nicht! Laß mich heilig vor dir leben, Treu fein meiner ganzen Pflicht! Keine schnöbe Luft der Sünden Soll mich ferner überwinden. Rimm du dich nur meiner an, Daß ich stanbhaft bleiben kann!

### 391. Eigene Melodie.

- 1. Serr in himmelshöhen!
  Schau' herab, wir fleben
  Lief gebeuget hier;
  Sorge, Reu' und Schmerzen
  Drüden uns're herzen,
  Denn wir wichen ab von bir.
- 2. Ach, wenn unf're Sunden Richt Berzeihung finden, So vergeben wir. Schent' uns beine Gna be, Und vom Sündenpfade Führ' uns, herr! zurud zu bir.

Unter Schuld gebüdet, Die fo schwer uns brudet, Seufzen, zagen wir; Smanten gleich bem Schilfe, Uns fehlt beine Dilfe,

Denn wir wichen ab von bir.

Unf're Seele trauert; Ach! die Sitte fauert

Immer vor ber Thur. Bater, hilf uns gingen! Bilf uns, fie bezwingen;

Führ' une, Berr! jurud ju bir. -

Schnöber Lüfte trunken, Sind wir tief gesunken, Lief herab zum Thier; Uns're Menschenwürde Barb uns eine Burbe,

Denn wir wichen ab von bir.

Ach! wir find verirret, Bon ber Welt verführet,

Opfer ber Begier. Erenefter ber Hirten! Führ' uns, bie Berirrten,

Führ' une, herr! jurud ju bir.

Unter unfern Gunben . Mußte fie verfcwinben, -

Unf'res hauptes Zier; Richts tann uns beglücken, Richts die Seel' erquicken,

Denn wir wichen ab von bir.

Doch bu haft verkündigt, Daß, wenn wir gefündigt, Reu' zuruck uns führ'. Bater, wir bereuen! Bolle du verzeihen!

Führ' une, herr! jurud ju bir.

## **392.** (Pf. 32.) Eigene Melodie.

1. Selig, weffen Fehl vergeben. Beffen Sünden find bebeckt;
Selig, wen in biefem Leben Nimmer sein Bawustfein schreckt;
Wer vor Gott tann gein besteh'n,
Weil die Schuld
Gottas Duld

36m nicht rechnet als Bergeb'n.

- 2. Bill is meine Schuld verschweigen Ach! so sink' ich selbst dahin;
  Exaurige Gedanken beugen
  Sanz darnieder meinen Sinn.
  Schwer liegt auf mir Gottes Hand;
  Weine Kraft
  Sinkt erschlafft,
  Schwindet hin in bürrem Brand.
- 3. Rein, ich will sie nicht verhehlen,
  Meines herzens inn're Qual.
  Ach, sie ist ja nicht zu zählen,
  Meiner Sänden gwoße Zahl!
  Doch ich sieh' zu Gott, dem herru:
  herr verzeih'!
  Ich bereu';
  Du, mein Gott, vergiehst ja gern.

Dies ersiehe jeber Fromme, Kherr! von bir, jur Gnadenzeit, Daß er von dem wilden Strome Böser Fluthen sei befreit. Ja, ein mächt'ger Felsenschutz Bist du mir, Und mit bir Biet' ich allen Keinden Trug.

- 5. Deiner Lehre Lebensworte
  Gind für unsern Schritt ein Licht,
  Zeigen uns des Heiles Pforte
  Ju Erfüllung uns'rer Pflicht.
  Auf uns ruht dein Baterblick,
  Und bein Rath
  Führt vom Pfad
  Des Berderbens uns zuruck.
- 6. Laßt, gleich Thieren, die nicht benten, Freie Menschen! empedoch nicht Durch Gebiß und Jügel lenken Zu der Tugend, zu der Pflicht. In euch selber sei der Trieb!

  Bleibet wach!
  Dentet nach:

Sabt im Bergen Eugend lieb!

7. Ach! ber Schuldbewußte leibet Tief im Innern seine Pein; Rue wer ernst die Sünde meidet, Kann im Herzen fröhlich sein. Die ihr reines Herzens seid, Jubelt laut, Und vertraut, Weil euch Gottes Huld erfreut.

- (Bum Schluß.) Mel. Wir loben bich, Beberricher.;
- , Zoll Eroft verlaffen wir ben beil'gen Ort, Wo beine Rähe, Gott, wir tief empfanben. Du ftärktest uns burch ber Berföhnung Bort, Jogft uns zu bir mit sanfter Liebe Banden.

  Preis bir und Dant, o Gott, in Ewigkeit! Du willst ben Schwachen, Fehlenben begläcken. Preis bir und Dant, Gott ber Gerechtigkeit, Wir beten an mit schweigenbem Eutzüden!

#### f. Sutten = und Soluffeft.

## **394.** Mel. 36 bin ein Gast auf Erben.

- 1. Dir, macht'ger Beltregierer, Ertone mein Gefang! Dir, liebevoller Führer, Gefalle heut' mein Dant! Mit frohem herzen nah're Ich mich gum Feste bir; Dein Dienst ist meine Ehre, Dein Lob ist meine Zier.
- 2. Du bist ber treu'ste Bater, Dies lehrt das heut'ge Fest; Der weiseste Berather, Benn Alles uns verläßt. In wüsten Steppen fanden Die Bater Sicherheit Durch dich, der du aus Banden Der Anechtschaft sie befreit.
- 3. Auf ungebahnten Wegen
  Bot ber erlösten Schaar
  Dein väterlicher Segen
  Alltäglich neu sich bar.
  Der Felsen ward zur Duelle,
  Der Morgenthau zu Brot,
  Die buft're Nacht zur helle,
  Aur Luft ward selbst bie Roth.
- 4. In schwachgebauten hütten Bar beine hand ihr Schild; Du machtest ihre Sitten . Durch weise Lehren milb.
  Du ftraftest ihre Sünden Mit milber Baterhand, Und ließest bann sie finden Den Beg in's heil'ge Land.

- 5. Auch mich hat beine Gnate, herr! bis hierher gebracht, Und meine Lebenspfabe Dir fanft und leicht gemacht. Auf allen meinen Wegen Warb ich von bir beichüst, Und bein fo reicher Segen Berlieh mir, was mir nüst.
- 6. Auch meiner Erbenhune
  3ft beine hand ein Schilt,
  Und alle meine Schritte —
  Sie find bir unverhullt.
  Du ftrafftgauch meine Santen
  Mit milber Baterhand,
  Und läffest so mich finden
  Den Beg in's beff're Land.
- 7. Herr! nimmer will ich wanken Bon heil'ger Engend Bahn; Rur fo kann ich bir banken, Bas bu an mir gethan.

  Denn beine reiche Spente Bird nie von mir vermißt;

  Mein Dank fei sonber Ende,
  Bie beine Hulb es ift.
- ) 5. Mel. Groß ift ber herr und alle feine Berte
- Derr! beine Werke pred'gen beinen Namen, herr! wir bewundern beine Majestät; Du gabst es, daß die Freudentage kamen, Wo froh wir ernten, was wir still gesa't.
- Las auch bes heut'gen Tages frohe Stunden Uns bantbar feiern, wie es bir gebührt! Dir, herr! sei unser Erntetranz gewunden; -Bon beiner hulb ist unser herz gerunt.

- 3. Bir burfen, herr! mit findlichem Bertrauen, Getroft ber Jutunft nun entgegen geh'n; An beinem Segen tonnen wir's ja fchauen, Daß sicher wir in beinem Schutze fich'n.
- 4. Des Lebens Ader weise zu bestellen, Gieb bu uns Weisheit, Tugend, Kraft und M Will fich bein Segen unferm Werk gefesten: Dann, herr! muß es gelingen, recht und gut

### 396. Eigene Mclobie.

- 1. Singt unserm Gotte Inelieber,
  Ihm, ber so freundlich fich gezeigt;
  Bollendet ift die Ernte wieder,
  Drum bantend ihm das Knie gebengt!
  Auf, Erdensohn!
  Zu Gottes Thron
  Muß sich bein frommer Dant erhöm.
  Gott! bein Geschent ift unser Leben.
- 2. Bie üppig blühten die Gefilde,"

  Bie herrlich prangte die Natur!

  Und deine ew'ge Batermilde

  Erquickte Thal und Berg und Flur.

  Orum jauchze, Herz!

  Und himmelswärts

  Steigt auf, des Dankes heil'ge Töne!

  Vreil't unf'res Gottes Macht und Schöne!
- 3. Wie einstens Gott in öber Bufte
  Gespeis't sein treues Jorael;
  Wie damals Glaub' und huld sich fußte,
  Dem Fels entsprang der Lebensquell:
  So wacht auch heut'
  Boll Gutigfeit
  Der Bater über seine Kinder.
  Auch uns, auch uns liebt er nicht minder!

Es find bes Landmanns Faß und Schenern Bon Moft und Korn wohl angefüllt; So tast auch uns denn Feste feiern, Für uns auch Erntelegen quillt! Denn seine Kraft, Die Leben schafft,

Die Leven 199afft, Sat väterlich auch uns ernähret, Und milbe Gaben uns gewähret.

Bon brüdend schweren Nahrungsforgen haft bu so hulbvoll und befreit; Mit jedem, jedem neuen Morgen
- hast du bein Manna ausgestreut.
Wer bir gefällt,

Wer die gefallt, Und Maaß nur halt, Dem laffest du fein Werk gelingen; Die hand wird nicht vergebens ringen.

D Bater aller Menschen, walte Anch fürder mit getreuer hand! D segne, Bater, und erhalte Die Baterstadt, das Baterland! Entzeuch und nicht Dein Sonnenlicht! Aus beinem Schatz' gieb Thau und Regen, Aus beinem himmel Batersegen!

## 397. Eigene Melodie.

Choral.

1. Wir singen, herr! von beinen Gaben, Wiewohl sie nicht zu zählen sind! Geschent von dir ift, was wir haben, Durgebst und Sonne, Than, und Wind; Go wiste nus rer Felber Sant. Nach beinem wundervollen Rath.

Eine Stimme.

Thal und hügel War ein Spiegel Deiner huld und Pracht. Laub und halm und Aehre Zeugte bir zur Ehre, Ward ein herold beiner Macht.

Eine anbere Stimme.

Wie reich belohnte sich bes Landmanns Fleiß! Er hatte, unter Müh' und Schweiß, Boll Emsigleit
Die Körner ausgestreut —
Da lagen sie, als wären sie erstorben;
Doch bald gediehen sie zu Garben.
So wird der Tugend reine Saat
Einst reiche Früchte tragen.
Mag immerhin verborgen bleiben,
Was ich hier redlich Entes that;
Im Stillen keimt's, —
Einst wird zur Frucht die Saat entsprießen,
Mit reichem Lohn die Müh' versüßen.

3wei Stimmen.

- 1. Gine Saatzeit ift bies Leben.
- 2. Früchte wird bie Ernte geben, Rach ber Arbeit Burbigleit.

Beibe Stimmen.

Die der Tugend Saaten ftreuen, Dort foll fie die Ernt' erfreuen; Unheil keimt aus bofer Saat Dem, der fie gefaet hat.

So wollen wir benn hier auf Erben, Des guten Samens auszustreu'n Rie mübe, nie verbroffen werben; Wir wollen uns ber Ernten freu'n, Die einst nach biefer Zeit ber Saat Der herr für uns ersehen hat.

## 398. Mel. Gott, dich fasset tein Gedante.

- 1. Dir zu bienen, bich zu preisen, Welche Wonne ift es nicht! Wolle bu mich unterweisen, Herr, in bieser Kil'gen Pflicht! D, verleihe bu bie Kräfte, Schenke bu ben rechten Geist, Zu bem Heisigungsgeschäfte, So ber Tag mich üben heißt!
- 2. Ach! nur schwache Worte geben Kann ber Erbe schwacher Sohn, Kann nur Blick und Hand erheben Auf zu beiner Allmacht Thron; Aber mit bem Blick, ben Händen, Schwingt sich auch bas Herz empor, Will sich ganz zum Opfer spenden Dir in frommer Brüder Chor.
- 3. Bieles hat mein Geist genoffen or heil'gen Festeszeit;
  Dir hab' ich mein Herz ergossen Und du gabst mir Freudigkeit.
  Rommen oft und wiederkommen Durft' ich vor dein Angesicht;
  Immer ward ich aufgenommen,
  Bitt' und Dank mißsiel dir nicht.
- 4. Womit soll ich sie vergleichen, Diese hohe Freudigkeit? Du willt selbst die Sand mir reichen, Die mich hebt zur Seligkeit. D daß ich ihn recht verstände, Diesen frommen Unterricht, Meine Seligkeit nur fände In Erfüllung meiner Pflicht!

5. Daß bes Festes Geistesnahrung Meinem Geiste wohl gebeib', Daß ich emfig in Bewahrung Deiner heil'gen Lehren sei: Dieses wolle heut' mir geben, Wenn bein Segen mich entläßt; Und es sei mein ganges Leben Ein nur dir geweihtes Fest.

(Für ben Tag ber Gefegesfreude (Simchath Thora) find # benuten: Rr. 108-118.)

#### g. Purim.

## 399. Mel. Gott, bich faffet tein Gebante.

- 1. Selig, wer mit reinem herzen Gläubig aufwärts bliden kann!
  Mögen auch Sefahr und Schmerzen
  Drohend seinem Leben nah'n —
  Er vetzagt und wanket nimmer;
  Seiner Unschuld sich bewußt,
  Leuchtet ihm der hoffnung Schimmer,
  Und Bertrauen füllt die Brust.
- 2. Mag bie Bosheit Rante schmieben, An ber Unschuld scheitern fie; Unschuld wird geprüft hienieben, Doch verlassen wird sie nie. Gott ist mächtig in dem Schwachen, Stürzt den frechen Bosewicht, Der einst zitternd wird erwachen Zu des himmels Strafgericht.
- 3. Wohl und, daß ein Bater broben Waltet in Gerechtigkeit! Laßt und seine Weisheit loben, Unser Dank enton' ibm beut'!

Bent', wo feines Bolles Riggen. Er fo väterlich erhört, Als fich in ber Borzeit Tagen Bosheit wiber uns emport.

- 4. Als der Frevler ftolz verblendet, Frech ans Untergang gedrobt,
  Da hat Gott das Loos gewendet,
  Uns befreit aus Schmach und Lob.
  Da erschien der Frauen Regne,
  Sie, zur Retterinn erseb'n,
  Und bis zu dem Königsthrone.
  Drang der Unschuld kindlich Flehte.
- 5. Wehe, wer vom Glück bethöret;
  Weichet von ber Tugend Bahn Freud' in Leid fich ihm verkehret.
  Entt, bem Alles unterthan,
  Stürzt, wen Uebermuth geblähet,
  Bald in's eitle Richts hinab;
  Stille Tugend wird erhöhet,
  Lafter gräbt fich felbst das Grab.
- 6. Drum foll Demuth ftets uns zieren, Demuth und Bescheibenheit, Last uns biese Waffen führen In bes Lebens ernstem Streit!
  Dann erringen wir ben Frieden In uns und nach außen hin, und bas Leben wird hienieden Swiller, frommer himmelssinn.
- 7. Gott, ber uns zum Kampf erforen, Ziehe mit uns in die Welt!
  Unser Sieg ist unverloren, Bleibt bein Schut uns zugefellt.
  Muthig wollen wir dann walten
  Unsern dornenvollen Pfad;
  Schent uns, wur dein Rohlgefallen, Leite uns nich beinem Rath!

# 400. Eigene Melobie.

1. Muf! jubelt laut und bringet Dank bem Berry Deg Gute nut und nimmer enbet; Und Lobgesang erschalle nah und fern, Dem Gott, ber Frommen Rettung fenbet. Salld

2. Preif't ibn, ber oft bem Burger fcon gebot, Bon feiner treten Schaar ju weichen; Er läßt im Rampfe, läßt in Lobesnoth Rie bas Berberben uns erreichen. Sallel

3. Er bat fo oft in bartbebrangter Zeit Die Bater munberbar erhalten; hat fie ans Morberhand fo oft befreit, Und feine Dacht wird ferner walten.

5alle

- 4. Froh tunbe biefes Feft, wie einft ergrimmt-Der Reind uns Untergang verfunbet; Doch anders hattest bu es, herr! bestimmt, In bem bie Unfchuld Rettung finbet.
- 5. Du flurgeft, beil'ger Gott! bie freche Brut, Die Recht und Tugend ted verhöhnet; Du wehrft es, Gott! wenn ftolger lebermuth, Die Schwachen zu verberben mabnet. Salle
- 6. Drum fürchtet nichte! Bas auch ber Berr verba Es muß julett jum Beile führen. Der Gott ber unfer Loos bis beut' gelentt, Er wird auch fernerhin regieren. Sall
- 7. Drum gaget nicht, wenn neues Unbeil nabt, Denn unfer Suter folummert nimmer. Die Frommen leitet er auf ebnem Pfab. Und feine Liebe mahret immer. Salle
- 8. Es feffelt feine Dacht nicht Raum, nicht Beit; Der in ber Borwelt Recht geubet, Er fcugt und fchirmt in aller Ewigleit, Wer wahrhaft Gott und Tugend liebet. Salle

(Dieber geboren auch 99. 66-71.)

### h, Berftorung Jerufalem&

### 401. Eigene Melodie.

- 1. Stimmt un, bem, ber ba war, Und ift, und bleibt, zum Preise! Lobsingt ihm immerdar Rach uns'rer Bater Weise! Sie sah'n nach Zion's Phin, Und wandelten die Bahn, Des Tempels Pracht zu seh'n, Mit Freuden oft hinan.
- 2. D Gott! bes Tempels Pracht,
  So werth ben Bätern Allen,
  Ift von ber Feinde Macht
  In Afch' und Schutt zerfallen.
  Gestürzt ist ber Alkar,
  Rein Opfer bampfet mehr,
  Und was so herrlich war,
  Stellt Riemand wieder her.
- 3. Doch, ob auch Glanz vergeht, Palläste Trümmer werben, Des Ew'gen huld besteht Im himmel und auf Erden. Was Moseh's Lehre beut, Und David's frommes Lieb, Was Heil und Trost verleiht, Das bleibt, wenn Alles sliebt.
- 4. Bohlauf! ein Opfer sei Dem höchsten unser Leben, Den Menschen hold und treu, Dem herrn in Lieb' ergeben, Und unser herz und Geist Ein würdiger Altar! So preis't ihn, Brüder, preis't, Der ewig ist und war.

# **402.** (Nach Pf. 128.) Eigene Melobic.

- 1. Die auf ben mächt'gen Herrn Des Knechtes Auge schaut, Und wie die Magd so gern Der milden Herrinn traut: So blicken wir Eine Lassen nicht, Bon. Gott, der spricht: "D Jacob, bleibe mein, Ich benke liebend bein."
- 2. Erbarme bich, herr, Gott!
  Bom himmel schau' herab.
  Uns qualet giff'ger Spott,
  Noch bittrer benn das Grab.
  Nicht Gold und Gut —
  Rur Stärf' und Nuth
  Erstehen wir,
  D Gott! von bir,
  3p tragen hohn und Schmach,
  Bis zum Erlöfungstag.
- 3. Die Feffeln, Gott! zerbrich, Die brüden Hand und Geist;
  In beinem Bolle sprich:
  "Warft lang genug verwaist!
  Ich helfe bir,
  Vin für und für
  Dein Schut, bein Hort,
  An jedem Ort.
  Komm an mein Baterberz,
  Ich stille beinen Schmerz."

Wie auf ben mächt'gen herrn Des Knechtes Auge schant, Und wie die Magd so gern Der milben herrinn traut: So bliden wir Empor zu dir; Wir lassen nicht Bon Gott, der spricht: "D Jacob, bleibe mein, Ich denke liebend dein."

### **403.** Eigene Melodie.

Chor.

Frum fließen beine Thränen, Heute an bes Herrn Altar? Was bebeutet, sprich, bein Sehnen, Fromnte gettgeweihte Schaar? Renne, nen Beiteine Schmerzen; Weste gieb dem wunden herzen.

Gemeinbe.

Salem liegt verheert! Gott hat's nicht gewehrt. Sie, der Städte Zier — Sie beweinen wir.

Einzelne Stimmen.
If Salem benn allein Die heil ge Guttesftadt?
Das All, das All ift fein,
Das er geblildet hat.
Wo Rocht und Pflickt geübt,
Der Minsch von Minschen liebt:
Dar ift's ihnt angenehm,
Da blüht: Jernfalem.

#### Cbor.

Roch immer to bein Blick betrübt. Um welches Aleinob tranerst bu? 3ft's Gott nicht, ber bich kennt und liebt? D gönne beinem Herzen Rub'!

#### Gemeinbe:

Ach! Zion, wo ber herr gethront, Beröbet liegt's im Staub; Wo feine herrlichkeit gewohnt, Ift ber Zerftörung Raub. Wohin ift Gottes heiligthum? Wohin ber Bater Schmud und Auhm?

#### Einzelne Stimmen.

Faßt Zion Gottes heiligthum?
Begränzen Räume seinen Ruhm?
Wer will für Gottes Majestät —
Und ban' er früh, und ban' er spät —
Ein haus bereiten in der Zeit,
Und rühmen: Gottes herrlichtest
If hier, ist hier nur eingekehrt,
Nur hier wird unser Fleb'n erbört?

#### Cbor.

Lehrt nicht sein heilig Bort:
"An jedem, jedem Ort,
Bo Gottes Ram' ihr nennt,
Ju mir euch treu bekennt:
Da schau' ich segnend nieder
Auf's Ganze, auf die Glieder."

Andere Stimmen. Roch immer zagt, Roch immer klagt Das Bolt bes herrn, Und wähnt ihn fern,

#### Gemeinbe.

Soll ich ber Priester heil'ger Schaar Mit Wehnuth nicht gebenken, Die Gottes Lehre, rein und klar, In Geist und Herz zu senken, Der Ewige hat auserkoren, Daß sehen lernen Weis und Thoren?

#### Chor.

horch auf mein Bolt, und höre! Des Ew'gen beil'ge Lehre An teinen Stand sich bindet; Wer sie erfaßt, verfündet, Daß nur auf ihren Wegen Der Friede wohnt, der Segen. Und Priester bleibet, wer sie liebt, Und hoherpriester, wer sie übt.

Einzelne Stimmen. Und leben folche Priefter dir —. Dein Zion dauert, blühet hier! Da fehlet nicht des Herrn Altar; Nur flehe innig, glaube wahr!

Gemeinbe.

So hatte Gott mich nicht verlaffen?
So ware Gott auch hier mir nah?
So dürfte neuen Muth ich faffen,
Ihm traun'n, der meine Thräne sah?
So hatt' ich Alles, Alles wieder,
Was einst die Bater hoch geehrt?
Die Priester und die heil'gen Lieder
Mein Gott aus diesem Zion hört?

Der herr verläßt die Seinen nimmer, Die Frommen schau'n sein Angesicht. Bersammelt euch um Zions Trümmer, Doch nur verzaget, murret nicht. D höret, was die Trümmer sprechen: "Das Laster muß das Laster rächen!" Als Jerael die Tugend höhnte, Und seinem Gotte treulos war, Der Ueppigkeit, der Wollust fröhnte — Da half kein Priester, kein Altar. Gott hat dem Feinde nicht gewehret; Die Sünde hat das Bolf zerstöret.

Bon Neuem huldige der Tugend, Birf heute dich in ihren Arm! O hör' es, Alter, hör' es Jugend, Und liebe Gott recht tren und warm; Die Gott und Tugend nicht verlieren, Die werden bleiben — triumphiren. (Hieher gehören auch Nr. 803—313.)

#### i. Tempelweibe.

# 404. Mel. Dem Baterland erglub'.

- 1. Ertöne froh des Dankes Lied,
  Und jauchze laut zum Herrn empor,
  er freundlich von dem Himmel sieht
  Auf Alle, die er sich erkor.
  Wenn finst're Nacht die Erde deckt,
  Und Wahn und Trug die Menschheit schreckt —
  Dann rufet Gott: Es werde Licht!
  Und schnell des Irrthums Scepter bricht.
- 2. Als einft bes Frevlers stolze Macht
  In brudend Joch die Bäter zwang,
  Als in bes Irrsinns grause Nacht
  Rein Lichtstrahl in bas Dunkel brang –
  Da kam von bem, ber ewig war,
  Der Ruf zur frommen Priesterschaar:
  Es ist bes Gottgeweihten Pflicht,
  Zu kämpfen für bas Necht und Licht.

Sie hörten, Gott! ben heilgen Lon, Dein Geift erfüllte fie mit Muth; Sie flürzten tühn bes Bahnstans Them Und ftritten für das höchfte Gut. On warft ihr hort und ihr Panier. "Bit jauchzen, singen, Gott, nur bir!" So rief es aus ber Fremmen Nund — Erneuet war ber Bater Bunt.

Run zogen fie in's heitigthum, Das bu, o herr! bereitet bir, Und priesen, Bater! beinen Ruhm: "herr Gott! herr Gott! bich leben wir! Mit beinem Geiste wunderbar Beseeltest du ber Streiter Schaar! Es fließt auf's Reu' ver Bahrheit Onell, Drob singt und jauchzet Jerael."

Wir banten heute, heute noch, Dem Bater, ber im himmei wohnt, Daß mir erlöf't von Bahnes Joch, Daß Gott in unf'rer Mitte thront. Erhalt' uns, herr, bies höchste Gut, Erlämpfet burch ber Bater Blut! Es sei für Glanz und Gold nicht feil, Sei unf'rer Seelen ewig heil!

## 405. Eigene Melotie.

1. Gott wohnt im Licht!
Drum war sein erster Baterruf,
Als er aus Richts die Belten schuf:
Der sinstern Erde werde Licht!
Ihr lächle mild —
Der Liebe Bild —
Der Sonne strahlend Angestige.

2. Gott wohnt im Licht!
Drum, Mensch! ein beil'ger Lichtquent fleusit
In aller Erbenkinder Geist,
Gegraben von des Ew'gen Hand,
So flar und rein
Wie Sonnenschein,
Berliegt nicht an des Grabes Rand.

3. Gott wohnt im Licht!
Drum follen wir auf lichter Bahn,
Erlös't von Trug und finsterm Bahn
Der Weisheit helle Pfade geh'n;
Und unser Blick
In Leid und Glück
Soll Licht in Gottes Lichte seh'n.

4. Gott wohnt im Licht!
Drum halt ber herr ein ftreng Gericht,
Und züchtigt ben, ber frevelnd fpricht:
"Die Wahrheit ist nur leerer Schall,
Es herrschet Nacht
Und Wahnesnacht
Auf unf'res Gottes Erbenball."

5. Gott wohnt im Licht!
Drum hat er Frevlers Arm vertürzt,
Die Gögen vom Altar gestürzt,
Dereinst in grauer Vorwelt Zeit,
Und Jacobs Ruhm —

Sein Beiligthum — Dem Licht auf's Neue heut' geweiht.

6. Gott wohnt im Licht!
Drum finge heut', o Jerael!
Jum herrn erhebe herz und Seel'!
Preis beinem Gott, ber Wunder schafft!
Er stürzt ben Feind,
Wenn Unschuld weint;
Er giebt dem Schwachen Licht und Kraft.

7. Gott wohnt im Licht!
Er gürtete mit helbenmuth
Die Rämpfer für bes Glaubens Gut,
Das nicht beschränkte Raum noch Zeit.
Sei fromm und wahr,
Du gläub'ge Schaar!
Du fiegst in aller Ewigteit.

### 400. Mel. Rein, o Bater, nicht betrüben.

- 1. Laft uns halten an bem Glauben, Laft uns fest fein in bem herrn! Riemand for bas Licht uns rauben, Riemand unf'rer Lehre Stern!
- 2. Wie bie ersten Helben gingen, Bollen wir auch unf're Bahn Muthig geh'n, und freudig singen: "Herr, du nimmst dich unfer an!"
- 3. Ja, auf treuen Baterarmen Erägst bu uns burch biese Zeit; Deine Gnabe, bein Erbarmen Krönt auch uns in Ewigkeit. (hieber geboren auch Nr. 66-71, 125, 126.)
  - XI. Confirmations=Lieber.
- 407. Mel. Dich, Beltenrichter, findlich fceuen.
  - 1. Wir steh'n vor beinem Angesichte, On unf'rer Bater ew'ger Gott! Durchdring' und, herr, mit beinem Lichte, Mit beinem heiligen Gebot!

Daß unsern Herzen biese Stunde Boll von ber Andacht Hochgefühl, Ein Denkmal sei in beinem Bunde In ringen nach bem hohen Ziel.

- 2. D gnabig, mehr als wir verdienen, Läßt seine Huld ber Herr uns seh'n, Giebt mehr, als je wir uns erfühnen, Bon seiner Allmacht zu ersteh'n. Uns labt, Gott! beiner Wohlthat Mit jedem neuen Lebenshauch; An jedes jungen Tages Schwelle Erneuet beine Huld sich auch.
- 3. Du nahmst mit liebentem Erbarmen Dich uns rer Kindheit liebreich an, Als in der Mutter treuen Armen Der Lebensmorgen und begann; Du warst es, der Gesundheitsstülle Bon unsern Wangen strahlen ließ; Mit Freuden heit'rer Seelenstiffe Gefront der Unschuld Paradies.
- 4. Dein Engel schloß die garten Seelen Der Beisheit heil'gen Lehre auf, Den Weg der Frommen zu erwählen, Und nicht der frechen Sünder Lauf. Doch waren, herr! wir oft verdroffen, Bei der Erfüllung uns'rer Pflicht; So viel hat unser Berz genoffen, Und bachte beiner Milbe nicht.
- 5. In Demuth wollen wir bereuen Des Leichtsinns oft gehäufte Schuld;
  Der Tugend unf're Seelen weihen,
  Und werth zu machen beiner Hulb.
  Und bu, ein Gott ber reinsten Wahrheit,
  Sei Zeuge, wenn wir gläubig nun,
  Bor beines Angesichtes Rarheit
  Das heiligste Gelübbe thun.

6. Drudt einst uns des Berufes Schwere, Der Erdensorgen herbe Laft, Rinnt heiß herab des Rummers Zähre, Weil uns der Nächste tränkt und haßt: Dann ruf' in uns'rer Seele Baugen Der Stunde heil'gen Sinn zurück, Dem Bund der Bäter anzuhangen, Berschmähen jedes eitle Glück.

### 408. Mel. Ach, des Lebens Blithen fallen.

- 1. Sludlich, wem bes Ew'gen Lehre, Da er schuldlos, jung und zart Ganz noch glühet für bas Höh're, Lauter schon verliehen ward.
- 2. Glücklich, wer in jungen Jahren Jum Gefährten Gott erhalt, Wer, sein Leben zu bewahren, Früh zur Tugend sich gefellt.
- 3. Leite, leite blese Jugend, Simmlische Religion! Lehr' sie Frömmigkeit und Angend, Die nicht buhlt um schnöben Lohn.
- 4. Dein, o Gott, find diese Seelen, Der du schuldlos sie erschufft, Sie, die dich jum Führer mablen, Bis du ginft sie zu bir rufft.
- 5. Hör', Alludicht'ger! ihre Bitte Auf bes Letwis rauhem Pfab; Lent', Allweifer! ihre Schritte, Wenn fich ber Berführer naht.
- 6. Schwach ist jugendlicher Wille, Leicht vom Guten abgesenkt; Stark, wer in des Herzens Stille Ehrfurchtsvoll des Höchften denkt.

- 7. Und wenn fie ber Bahn bethöret, Abzuweichen von ber Pflicht, Die bein heilig Wort gelehret: Gat'ger Bater, gurne nicht!
- 8. Laß fie balb mit wahrer Rene Dir bekennen ihre Schuld; Und bann, Gätiger, verleihe Ihnen wieder beine hulb.
- 9. Und wenn ihrer Kindheit Hüter, Bater! einst von ihnen geh'n — Tröste du dann die Gemüther, Laß sie nicht verwaiset steh'n.
- 10. Laf in bir sie Alles finden, Sei du ihnen Trost und Stab; Die sich heut' mit bir verbinden, Kuhre sie bis an bas Grab!

## 409. Mel. Rein, o Bater, nicht betrüben.

- 1. Sott! was uns bein Wort gelehret, Haben treulich wir erfüllt: In ber Kinder Bruft genähret, Treu gepflegt bein Ebenbild.
- 2. Seilig war uns ihre Jugend, . Seilig frommer Kindessinn, Und fle wissen, daß nur Tugend Ift des Lebens Hochgewünn.
- 3. Gott! wir haben reinen Samen Sorgfam in ihr Herz:goftreut, Sie getehret, beinen Ramen Heiligen in Freud' und Wib.
- 4. Bolle, Gott! hernieder ichauen Bon dem Himmel, beinem Thron; Deinem Schutz anvertrauen Bir die Tochter und den Sohn.

- 5. Leite sie, o güt'ger Bater, Auf bes Lebens Dornenbahn; Sei ihr helfer, ihr Berather, Schutze sie vor Sünd' und Wahn!
- 6. Sind fie unserm Blid verborgen, Dedet uns das flumme Grab: Wolle du dann für fie sorgen! Werbe du ihr sichrer Stab!
- 7. Sieh', vor beinem Angesichte Fleben sie bich brünftig heut'; Segne sie mit beinem Lichte, Das die Herzen hocherfreut.
- 8. Laß sie muthvoll in bem Leben Auch ben schwersten Kampf besteh'n; Laß sie immer vorwärts streben, Gott, auf bich, auf bich nur seb'n!
- 9. Laß ihr Leben sanft versließen, Deinen Frieden in der Bruft; Laß ihr Tagwert sie beschließen, Keines Frevels sich bewußt.
- 10. Laß bes Lebens Glück fie finben In bes Hauses heil'gem Kreis, Reich an Tugend, frei von Sünden; Du nur sei ihr Ruhm und Preis!
- 11. Dir zu leben, bir zu sterben Dies geloben sie bir heut'; Laß sie beine Gnabe erben Bis in alle Ewigkeit.

## 410. Mel. Gott, bich faffet fein Gebante.

1. Seil'ger, ber bu thronest broben In ber Unermeglichteit; Du, ben Erb' und himmel loben, Sei mit uns'rer Andacht heut'! Laf auch uns'res Dankes Lieber, herr! bir wohlgefällig sein; Blid' auf uns're Jugend nieber, Die wir beinem Dienfte weih'n.

- 2. Bon ben Eltern treu geleitet, ... Und bes Führers weisem Rath, Sind sie würdig vorbereitet, Selbst zu geh'n bes Rechtes Pfab. Lenke bu nun ihre Schritte, Schirme ihren Lebenspfab; Bleibe bu in ihrer Mitte, Wenn Bersuchung ihnen naht.
- 3. Was sie glauben, lieben, hoffen, Ewig fest und ewig wahr, Legen sie nun laut und offen Heut' vor beinem Throne bar. Herr und Bater! beinem Bunbe Weihen sie sich jest auf's Neu'; D baß biese ernste Stunde Ewig ihnen heilig sei!
- 4. Freudig hoffend jest begrüßen Wir die fromme Glaubensschaar, Die sich fest an dich will schließen, Dir zu bienen immerdar. Möchten sie sich treu bewähren In der Zeiten Drang und Noth, Deiner Frommen Zahl vermehren, Aufrecht halten bein Gebot!
- 5. Daß ber Tugend heil'ge Saaten, In das junge Herz gestreut, Einst erblüh'n zu frommen Thaten, Reisend für die Ewigkeit. Führ' uns Alle dir entgegen, Sei uns Allen Hort und Stab, Und ergieße deinen Segen Liebend, Herr! auf uns herab.

### 411. Del. Gott, bich faffet tein Gebante.

- 1. Sott, zur Freude meiner Seele hat mich bein Geseth gelehrt, Wie ben Weg zum heil ich wähle; Das ist Gunst, von dir gewährt! Deine huld hat mich geführet Anf des Glaubens Siegesbahn; hat des Kindes Geist geführet, Ihn entfernet von dem Wahn.
- 2. D sie sei mir nicht vergebens, Diese hohe Gunft geschenkt!
  Sei mir Ziel des Erdenslebens, Licht, das meine Schritte leukt!
  Ja, ich fühl' in mir erwachen Die Vernunft; ein himmelsstrahl Scheint die Flamme anzusachen, Die da leuchtet meiner Wahl.
- 3. Heute wähl' ich mir das Leben, Wie dein Baterwort mir rath; Rach dem Höhern will ich streben, Rach dem Guten früh und spät. Ich gelobe, nur das Rechte Stets zu wollen, zu vollzieh'n; Ich gelobe, alles Schlechte Stets zu haffen und zu klieh'n.
- 4. Laut bekenn' ich meinen Willen Bor ben frommen Zeugen hier; Doch, die Kraft, ihn zu erfüllen, Sie ersteh' ich, Gott, von dir! Der du bist mit meinem Munde, Daß er Wahrheit vor dir spricht, Sei auch in der Prüfungsstunde Stüge mir und Zuversicht!

5. Gott! mit tindlichem Gemüthe Schaue ich zu bir hinan;
Boll Bertrau'n auf beine Güte Tret' ich auf bie ernste Bahn.
Deine Guld ist ohne Schranken,
Deine Liebe leitet mich;
Mein Gehorsam soll bir banken,
All mein Leben preise bich!

### **412.** Mel. Wenn ber Mond in fiiller Fe

- 1. Sott! an biesem Feiermorgen, Betet laut mein herz zu bir; Reine niebern Erbensorgen, Fesseln heut' die Seele mir; Gern in beinem Schutz geborgen, Such' ich beine Rabe bier.
- 2. Bu ber Tygend heil'gem Bunde, Riefest du mich einst in's Sein; Heut', in diefer ernsten Stunde, Bill ich diefen Bund ernen'n; Dich betennen mit dem Munde, Dir mein ganzes Leben weih'n.
- 3. Dich, o höchftes aller Wefen! Sab' in Ehrfurcht ich erkannt; In Ratur und Schrift gelesen, Wo ich überall bich fand; Wie du stets uns hold gewesen, Uns geführt am Liebesband.
- 4. Ueber Alles bich zu lieben, Dir vertrauen bis zum Tod; Menschenfreundlichkeit zu üben, Lindern meiner Brüder Noth; Hoffen auf ein Jenseits brüben, Lehrt mich, höchster! bein Gebot.

- 5. Daß ich biese heil'ge Lehre, Die als Erbtheil uns verlieh'n, Durch mein Leben tren bewähre, Sei mein Stolz und mein Bemüt'n; Ble bekennen, meine Ehre — Sie soll stets voran mir zieh'n.
- 6. Bie mein Loos sich wird geftalten, Freundlich, trüb' ich weiß es nicht; Doch ich ehre, herr! bein Balten, Und an meines Glaubens Licht Will ich fest und treu mich halten, Bis im Tod mein Auge bricht.
- 7. Seil'ger Gott! bu haft's vernommen, Was mein Serz von bir erflest; In ber Mitte beiner Frommen, Laß mich weilen früh und spät; Wollest segnend zu mir kommen, Und erhören mein Gebet!
- 8. Rein, wie einst aus beinen Sanden, Ich hervorging, darf ich heut', Mich zu dir, Allgut'ger! wenden, Dem ich kindlich mich geweiht. Laß so felig einst mich enden, Bater ber Barmherzigkeit!

# 413. Mel. 36 bin ein Gaft auf Erben.

1. Sepriesen sei die Stunde, Dem Höchsten jest geweiht! Sie führet zu dem Bunde Für Zeit in Ewigkeit; Auf frommer Andacht Schwingen Erhebet sich mein Sinn, Und Lobgesange bringen Zum Throne Gottes hin.

- 2. Der Tugend foll ich leben,
  Den kleinsten Fehler slieb'n;
  Dem Ew'gen fromm ergeben,
  Soll ihm mein Inn'res glüb'n.
  Doch werd' ich ganz erfüllen,
  Die ernste, hohe Pflicht?
  D Gott! du kennst den Willen —
  Gieb du mir Kraft und Licht!
- 3. Die ernste, große Stunde Darf nicht vergebens sein; Sie lehrt, dem ew'gen Bunde Ein frommes Leben weih'n. Sie sei mir ewig theuer, In Glück und in der Roth; Mich stärke biese Feier Im Leben und im Tod.
- 4. Ertönt, bes Dantes Lieber!
  Die Feier ist vollbracht;
  Ein frommer Sinn ist wieber
  In jeder Brust erwacht!
  Es ward die Saat der Tugend
  Ju's junge Herz gestreut;
  Sie bring' in früher Jugend
  Schon Frucht der Ewigkeit!
- 5. Ich fühle, daß von oben
  Der Segen mich umschwebt;
  Ich fühle mich erhoben,
  Wit neuer Kraft belebt.
  Gott! beine heit'gen Lehren —
  Das Wort ber Ewigseit —
  Sei durch die That zu ehren,
  Wein Wille stell bereit!

6. Es flieh'n die schnellen Zeiten; Gott ist unwandelbar In allen Ewigkeiten! Sein Wort bleibt ewig wahr. Bon ihm kommt uns're Lehre, Bom ihm der heil'ge Bund; Drum weihe Lob und Ehre Ihm jedes Frommen Mund!

### KII. Bum Gedächtniß ber Singefciebenen.

## 414. Mel. Ach, bes Lebens Blüthen fallen.

- 1. In ber Jahre garter Blüthe Blüht fo manches Leben ab; Menschen, reich an Geist und Güte Sinken, ach! so früh in's Grab.
- 2. Mit betrübtem, schwerem herzen Schauen wir ben Golen nach, Und die wunde Bruft voll Schmerzen Seufzt und klagt ihr tiefes Ach!
- 3. Aber ist ein frühes Scheiben Immer herbes Mißgefchick? Schafft bas Sterben immer Leiben, Und bas Leben immer Glück?
- 4. Blüht benn nichts, als Freud' und Wonne Auf ber armen Erbe hier? Ach! nicht immer glänzt bie Sonne, Beut das Leben feine Zier!
- 5. Mancher fampft mit bittern Schmerzen, Jeder Tag bringt neue Qual, Und die tiefe Bund' im herzen heilet nur der lette Straft.

- 6. 3ft bas herz nicht hier ber Sanbe, Der Berführung bargeftellt? Drobet fie nicht ichon bem Kinbe, Bis er ihr jum Opfer fällt?
- 7. Auch bie Männer, auch bie Frauen Sucht sie in ihr Neh zu fah'n; Töbtet sie auf Blumenauen, Roch bevor ben Tob sie sah'n.
- 8. Darum in ber Blüthe sterben, Früh schon von ber Erbe geb'n, heißet früh ben himmel erben, heißet früh ben Bater seh'n.
- 9. Denn was hier in Racht fich hullet, Bird bas Auge bort erschau'n, Benn ber Geift von Gott erfüllet, Bandelt auf bes himmels Au'n.
- 10. Rein, ich will nicht zaghaft beben, Senbest du mir früh ben Tob; Meiner harrt ein ewig Leben, Seligkeit bei dir, o Gott!

## 415. Mel. Richt immer fann ben Sturm befoworen

- 1. In beiner hand ift Tod und Leben, Allvater! ber bu ewig bist; Ju bir will ich ben Blick erheben, So oft mein herz bekummert ist. Ja, wenn ich brunftig zu bir siebe, Belebt mich beines Geistes Räbe,
- 2. Mit Liebe lentst bu, bie bu fcufest, Aus Liebe senbest bu mir Leib; Aus Liebe rufft bu, bie bu rufest, Du leitest sie zur Seligfeit. Du nahmst mir, Bater! theure Besen; Doch sie find bein — fie find genesen.

- 3. Ich will nicht murren, will nicht Magen, Wenn bunkel beine Wege find; Thein, banken auch in trüben Lagen, Dir trauen als ein treues Kind.
  Und fließen bennoch meine Zähren Du wirft Berzeihung mir gewähren!
- 4. Sie fließen ja ben theuren Seelen, Die du mir, Gott! zum heil verlieh'n. Wie follt' ich dir den Schmerz verhehlen? Du kennest und du würdigst ihn. Du hast in Lieb' uns ja verbunden; Du schugst, — du heilest auch die Wunden.
- 5. Du haft fie nicht zum Tob berufen, Berr, Gott! bem Leben nur gefällt; Sie fteh'n an beines Thrones Stufen, Als Glieber einer Geifferwelt. Wen bu geliebt tann ber bergeben? Rann Gottes Dbem je verweben?
- 6. Getroft, mein Herz! Bersiegt, ihr Thränen! Die Gott gerufen, bleiben mein; Ich barf verlassen mich nicht wähnen, Unsterblichen Erinn'rung weih'n. Mein Glaube stillt bes Herzens Bangen: Sie sind mir nur vorangegangen.
  - 7. Durchglüh' mich benn, bu hochgebanke Un einen ew'gen Geisterbund! Durchglüh' mich, daß ich nimmer wanke, Erkennend meines Lebens Grund; Daß mich, wie die von mir geschieden, Beseele Gottes ew'ger Frieden!

# 416. Erster Theil.

I. Cbor.

1. **Lib**, was ist des Menschen Leben!
Schnell sinkt er zur Gruft hinab.
Ach, wie nichtig ist sein Streben,
Bon der Wiege dis zum Grab!
Deine Frühlingszeit,
Deine Derrlickeit
Welkt bahin, wie fallend Laub
Mensch, du bist des Todes Raub.

II. Chor.

Einem Schatten gleicht bein Leben, Eilet hin in schnellem Flug; Raum baß zarte Lüfte beben, Tont ber Ruf: "Es ift genug!" Ansgeträumet ist ber Traum" — Dingeschwunden, gleich bem Schaum, Bird ber finst're Erbenschooß, Berben Usch' und Staub bein Loos.

I. und II. Chor. Wehe, wehe, nichtig Wefen, Rur zum Untergang erlefen!

Eine Stimme.

Sagt, warum erschallen eure Lieber Bon Bernichtung nur und Tod? Senken Blumen auch die Häupter nieder, Becket sie nicht neues Morgenroth? Folgen nicht dem Winter neue Lenze, Benn der Ew'ge seinen Geist aussendet? Und verblühen auch die Blumenkranze, Hat wohl je der Blumenkor geendet? Eine anbere Stimme.

Seht ben Baum, ber abgehauen, Grünet er nicht wieder auf?
Neue Sproffen könnt ihr schauen
Schon nach flücht'gem Frühlingslauf.
Nuht die Wurzel gleich im Staube,
Alternd in der Erde Schlamm —
Nie wird sie dem Tod zum Ranbe,
Neue Zweige treibt der Stamm!

Einzelne Stimmen.

Also spricht bes Ew'gen treuer Mund:
Felsenfest, gleich meinem ew'gen Thron,
Steht mein frühgeschloss ner Liebesbund
Mit bem Erbens, mit dem Himmelssohn!
Was die Erd' erzeugt,
Hin zur Erd' sich neigt;
Was vom Himmel stammt,
Auf zum Himmel stammt.
Geist, aus Gott geboren,
Göttlich ist bein Loos,
Du gehst nie verloren!
Für den Lod zu groß,
Für ben Staub zu rein,
Wirst du ewig sein.
Schwinge dich zur Höhe,

# Einzelne Stimmen.

Leb' in Gottes Nabe!

Der du weinest um ein treu geliebtes Herz, Trocine beines Kummers heiße Thranen! Dulber, richte beine Blicke himmelwärts, Stille beiner Liebe innig Sehnen! Deiner Trauten Seele schwang die Flügel, Fröhlich gingen sie zum Bater ein; Denn des Menschen stiller Grabeshügel, Spricht bein Gott, soll eines Engels Wiege sein 34\* I. und II. Chor.

Deine Tobten leben,
Niedrem Staub enthoben!
Deine Tobten leben
In der Heimath droben!
Deine Tobten leben,
Haben ihre Hülle
Hier nur abgestreist,
Daß zur sel'gen Külle
Besser, schneller reist,
Was der Erde nur gelieh'n,
Doch der Erde nicht geweicht;
Was ein Kind der Zeit erschien,
Doch ein Sohn der Ewigseit.

# 3 m fiter Theil.

Ber barf ben Berg bes herrn betreten? Berweilen, Gott, auf beiner hohe? Ber barf an beinem Thron' anbeten? Erscheinen, herr, in beiner Rabe?

# Chor.

Wer nach der Tugend Höhen strebet, Der Menschheit theure Güter pflegt; Ber schon hienieden himmlisch, lebet, Und Gott im reinen Herzen trägt; Ber nie der Wahrheit Stimme höhnet,— Und kindlich huldigt frommer Pflicht, Wird mit Unsterblichkeit gekrönet, Umstrahlt von Gottes reinstem Licht. Ihn schmüden seiner Thaten Kronen, Er schaut der Wahrheit heil'gen Glanz; Der Bater wird sein Kind belohnen, Ihm blüht der Tugend Sternenkranz. Gine Stimme.

Rur ber Frevler zaget, bebet, Benn bie lette Stunde ichlägt. Bebe bem, ber ewig lebet Und bie Schuld im Bufen trägt!

Aber heilig suße Wonne Fließet in des Frommen Bruft, Reigt fich ihm der Erden Sonne, Lächelt ihm des himmels Luft.

Best erft wintet ihm bas Leben, Dem fein Berg fo heiß entbrannt, Und ber Geift barf fich erheben Bu ber Bahrheit Baterland.

Einzelne Stimmen.

Triumph! ihr Guten und ihr Frommen! - 3hr lebet ewig in dem Herrn; Triumph! der dunkeln Nacht entnommen, Winkt euch der helle Morgenstern; Triumph! auf kühnen Ablersschwengen Steigt ihr zur Seligkeit empor. D laßt uns diese Höh' erringen! Geöffnet sieht das himmelsthor.

# I. und If. Chor.

- I. Sallelujah! Den Bater preiset in ben Söhen, Er rettet uns aus Racht und Grab; Sein Geift wird liebend uns umwehen, Sein Bort ift unf'rer Hoffnung Stab. Sallelujah
- II. Hallelujah! Dorthin, wo finst're Rächte tagen, Dorthin, wo aller Rummer schweigt, Bird uns bes Baters Liebe tragen, Die hier sich schon bem Kinde zeigt. Hallelujah

I. Hallelujah!
Rur bort, wo keine Thränen Mießen,
Und wo die Unschuld nicht mehr weint,
Soll reine Seligkeit genießen
Der Geift mit seinem Gott verreint. Hallelnjah!

II. Hallelujah!
Es werben bort sich ewig einen,
Die schmerzlich bas Geschick hier schied;
Dort finden, tennen sich bie Reinen,
Dort tont ber Liebe beil'ges Lieb: Hallelujah!

I. und II. Chor.

Sallelnjah! D bes Gebankens voller Wonne! Bir werben, werben ewig fein! Dort finket nie bie Lebenssonne — Wir werben, werben ewig fein!

Hallelujah!

Hallelnjah!
Gott in ber Höhe Preis und Ehre!
Dir find, bir bleiben wir geweiht.
Dir tönen unf're Jubelchöre
Bon Ewigleit zu Ewigleit. Hallelnjah! Hallelnjah!

# 417. (Bur Gebachtniffeier ausgezeichneter Maimer.)

Chor.

Erwachet, ihr Sanger, ihr Sanger bes Herrn, Und fingt uns von Zions erhabenen Liebern! Ruft heil'ge Bersammlung, bereitet ben Sinn, Der Eblen Gebächtniß zu felern! Ergreifet die harfe, bem Ruhme Des einigen Gottes geweiht. Unfterbliche bienet bem Ew'gen, Der nimmer die Seinen verläßt!

# Einige Stimmen.

Seht ihr nah'n ben Tag bes herrn, Salem's Trümmer auferbaut, Daß ihr forbert Zions Lieber? D, wer fänge Zions Lieber, Unf'rer Bäter Ruhm und Stolg! Zions harfen find verstummt!

#### Chor.

Wo wir ben Ramen bes Einigen nennen, Will er sich segnend und nahen; hat sich erhoben zur Strafe sein Arm, heilet er gnäbig die Wunde. Nimmer ist Jorael, nimmer verwaist, Rie von dem Gotte des heiles verlassen!

#### Cbor.

Berhallet benn nimmer im Munde ber Frommen, 3hr Lieber voll brünstiger Andacht! Bertrauet! es trägt uns die ewige Liebe Gerettet durch Noth und Gefahren. Und halten wir immer vom Wahn uns entfernt, Wird himmlischer Frieden und ewiges heil Den Dienern des einigen Gottes zu Theil.

## Eine Stimme.

Und er naht, und er naht, der verheißene Tag, Da des Einigen Name regieret In den Tempeln der Welt, in der menschlichen Brust-Und es heilen die Bunden der Menschheit!

# Andre Stimme.

Ber bie mahnenben Zeichen ber Zeiten verfteht, Bie fich's heller und heller entfaltet, Daß ber flegenden Bahrheit erlieget ber Bahn, — Der erfmue fich tommender Lage!

#### Dritte Stimme.

Und es fenbet ber Ewige Boten berab, Die Erfüllten bes gottlichen Beiftes, Dag fie halten bas Banner ber Bahrheit empor, Und bie Denichen jum Biele geleiten.

Benebeiet ben ben

#### Ctor.

Beil bir, o Idrael! nimmer entbehrteft bu Manner vom göttlichen Geifte befeelt -

Preise ben ben Ehre bie Beifen, bie Boten bes Ewigen; Aber por Allen verehre ben Berrn,

Der fie gefant Siebe, fie bieten ben Relch bir bes Beiles bar, Tragen bie Fadel ber Bahrheit bir vor. Dante bem ber

#### Eine Stimme.

Wahret benn in treuen Herzen Großer Manner ebles Bilb; Sie belebte Dbem Gottes. Gottes Geift bat fle erfüllt.

Mag bie Zeit mit Sturmes Eile Alles Endliche verweh'n! Rimmer tann ber mabren Größe Barbig Dentmal untergeb'n.

2Bo ein bobes Dinfter ftrablet, Wird es bell im weiten gand; Schon bes Gangtings schwaches Auge Ift bem Lichte angewandt.

Tugend wird ber Tugend Samen, "Und geerntet wird bas Heil; Einer pflegt ber eblen Bluthe, Bielen wird die Frucht zu Theil. Beihet benn bes Dantes Opfer, Jebem mahren Gottesmann; Beihet ber Erinn'rung Zähren, Ihm, ber Brübern heil erfann!

Friede, Friede, beiner Seele, In bes himmels heiligthum, Und auf Erden sei bein Name Noch ber späten Entel Ruhm

#### Einer.

Wer nennt, wer nennt bes Heiles Onell, Daß Jung und Alt sich labe?

#### Ein Anbrer.

Es tommt bas heil von Gott, bem herrn, Der himmel fouf und Erbe.

### Shlußchor.

Gelobet feift bu, höchfter Gott, Der bu in beinem Bilbe Den Menschensohn geschaffen haft, Zum Erben beiner Liebe.

Sallelujah

Gelobet seift bu, höchfter Gott, Der du mit beinem Geifte Den Menschengeist beseelet haft, Dein Dbem ihn burchbringet.

Sallelujab

Gelobet feist bu, höchster Gott! D send' uns beine Boten, So oft wir irren von dem Pfad, Der uns zum heile leitet!

**Sallelujah** 

# Register.

| Rummer.                                         |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mch, bes Lebens Blüthen 104                     | Dant ihm                                     |
| Ad, mid verkaget307                             | Dant, Baier                                  |
| Ach, was ist des Menschen 416                   | Darf, Gott, ber Denfc                        |
| <b>Ad, wenn ich bich175</b>                     | Das Au, o Schöpfer148.                       |
| Ad, wie gefahrvoll212                           | Das Erdenrund                                |
| Allgerechter! bu wirft 268                      | Das Berg im lauten                           |
| Augut'ger Gott 11                               | Das Leben bietet                             |
| Allmächtiger, ber boch 290                      | Daß ich einftens fterben                     |
| Anbetend schau'n wir 50                         | Dein beilig Wort                             |
| Anbeiungswürd'ger Gott 148                      | Dem Greis im Silberhaar                      |
| Auch der Grabesbügel 291                        | Dem Baterland                                |
| zua selbst in meinen 186                        | Dennoch bleib' ich                           |
| Auf, Brüder! ftimmet 345                        | Der bu beiner 188                            |
| Auf bes Lebens 288                              | Der bu die Sonne                             |
| Auf bich, Allmächtiger 167                      | Der bu, o Gott, bas All 261                  |
| Auf, Jerael                                     | Der bu, o Gott, burch                        |
| Auf, jubelt400                                  | Der bu über Sternen                          |
| Auf, v Seele 81                                 | Der herr ift mein 18                         |
| Aufrichtigfeit                                  | Der herr ift meine Buverficht 1              |
| Auf, fdwinge, meine Seele . 54                  | Der Bert ift unfer Birt                      |
| Auf Sinai's Döb'n120                            | Der himmel Ruf                               |
| Auf, fingt bes Dantes 4 851                     | Der Commer ift bahin                         |
| Auf, fingt in beil'gem 146                      | Der Tag erscheint                            |
| Auf und jauche                                  | Der Tag ift bin                              |
| Aufwärts richt' ich                             | Des fegenstreichen                           |
| Aufwärts zu ben Sternen 888 Aus bes Bergens 289 | Des Jahres erfter Morgen                     |
| **** DED PELBEND 209                            | Des Kampfes Berr                             |
|                                                 | Des Weltalls Berr                            |
| <b>B</b> etet an 143                            | Diá, Berr                                    |
| ин                                              | Dich, Höchster                               |
| ·                                               | Dich, Beltenrichter                          |
| Danket bem herrn! 188                           | Die der Tugend2                              |
| Danket bem Berrn, benn 384                      | Die Himmel rühmen                            |
| -Muses rem ferral remains - 1994                | the following thanks the first of the second |

| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | -                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| THE TIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .5:             | 1 = 1 = 2 = 1                        | -               |
| Court was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <u> </u>                             | 12              |
| Dest De Print.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3               | ∰ ± f € .                            | -               |
| Gert. in iner<br>Herr. weit fore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .7.             | र्षे स्थापना क्रिक                   | *               |
| Ser. wer fri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5               | Ē E 📚                                | _               |
| ्र क्रिक्टाः सः 😅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ <del>5</del> |                                      | -               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               | E                                    | 3               |
| min z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3-              | E man fett.                          | . <b>L</b>      |
| e Sar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31              |                                      |                 |
| <b>BE DEEK.</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .39             | Er ar ber Frank                      | ***             |
| Thous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4               | er a Sarra er 1984                   | 300             |
| Mar De Berner Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 15            |                                      | k               |
| ber die Sere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34.             | •                                    |                 |
| , den feir faue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | žť              |                                      |                 |
| , Guigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               | _                                    |                 |
| haft mei 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .57             | Friedle minibe                       | <b>37</b> .     |
| Bank, z Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .310            | रेक्का ३ (क्षा)                      | 107             |
| haft zur fetr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 五               | नेत्याः स्व 🗷                        | 142             |
| , Der inet Mi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | انجان           | ATTENDED TO THE                      |                 |
| , hichia: Gar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214             | हेता 🚃 🛬 रेवाक                       | 74              |
| re bie Bet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42              | Arri arra ar                         | 100             |
| ne de Setter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2               |                                      | 217             |
| i <b>Mari</b> u rimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ti.             | •                                    | - •             |
| t femel. Som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23              |                                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Securia in dia Cuma<br>Gui feura des | 11/2            |
| in Gen if.<br>I neues Jahr .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | क्षांच स्टाक्ता राज्य                | 200             |
| m er: n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Glannic nic.                         | 174             |
| nence Serv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                      | 614             |
| if, das unmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215             | Gingind na see Garbust               |                 |
| is the mas me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 253             | Similar nem des Enden.               |                 |
| THE COURT OF THE PARTY OF THE P | . <b>25</b> 33  | क्रिए:: यम १४.५८मा विश्ववक्तवित्रीति |                 |
| Moben in em Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 873             | Gen rin rinitar 6an                  |                 |
| farme bid. Gen. iban .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | क्रिया, भक्षे विक्रीस                | , <del></del> . |
| tarme bid, Gent unfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Gen bu jandien                       |                 |
| Marme bid, herr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 302           | Gen. tu Ma                           | . 40            |
| farme, Gen. rich mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Gen. tu Pal'har                      | . 7             |
| enmacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                      | Min.            |
| ab'ner, beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Gen ar far Cooper                    | , W             |
| ore, Derr, mein Bort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .300            | Gottes beilige Wefets                | . 1 17          |
| natte nicht, o Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 187           | Gottedrube                           |                 |
| one frob, bes Dantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .404            | Gett berricht                        | 4M              |
| bache, rief mein Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 847             | Gott, bell'her Ion                   | 17              |
| pachet, Barf und Pfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .814            | Gott, ich welle                      | . 144           |
| vachet, ihr Ganger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .417            | Gott. in brinem .                    | 711             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                      |                 |

| Rummer l                                              | Same has and self-to                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sott ift ein Geift 4                                  | pert, ou erroriment                                 |
| Gott ift gerecht 33                                   | berr, geb' mit mir                                  |
| Gott ift mein beil er 343                             | Berr, ich rufe                                      |
| Gott ift mein Peil, Gett 66                           | berr, ich mag' es                                   |
| Gott ift mein Licht 191                               | herr in himmeleboben                                |
| Gett ift's, ben ich                                   | herr, mein Gen                                      |
| Gett. meine gange Seele 36                            | herr nur bir                                        |
| Gett, meine Buverficht 369                            | herr, unfer Gott, wie gref.                         |
| Gett scaut                                            | Derr. unfer Gon, mie beiff,                         |
| Gett folift nicht 55                                  | herr, wer barf                                      |
| Gott. unfre Buffuct281                                | herr, zu beines                                     |
| Gon, Urquell                                          | Dier an bee Altare                                  |
| Gett, was uns409                                      | Pechbeiliger, rich lebe                             |
| Gett. weens ich bich161                               | Suldige ben eitlen                                  |
| Gent. wer ift dir 81                                  | ţ                                                   |
| Cont. wie fann                                        |                                                     |
| Gett. wie schnell                                     | 3 6 . 5 6                                           |
| Gent, wir ichauen 380                                 | Ja, Genes Dut                                       |
| Gett, wohnt im Licht405                               | Bauchzet, jauchzet                                  |
| Gen determid                                          | Jauchzet unferm Gen                                 |
| Gett 3rbaorh                                          | 36 bin ber herr                                     |
| Gent. jur Freude                                      | 3d bin ein Gaft                                     |
| Greek ist Net Verr unt 25                             | 300 cm cmeacht                                      |
| Groß ift der Perr und 25<br>Groß ift der Perr, der 26 | 36 erbebe                                           |
| Gres ift der Bett, wenn 90                            | 36 fühle tief                                       |
| Grei. o Derr 52                                       | 34 struk on Car                                     |
| Greek & Dett                                          | 34 hor and bid                                      |
|                                                       | 3d glaub' an Gen<br>3d ben auf bid<br>3d temme, Gen |
| Pallelujah, fo finget Gott 288                        | 36 foau' nach                                       |
| Dalleinjab, fo finget unferm . 32                     | 36 fuce bich                                        |
| Parre. Perg                                           | 36 tran' auf rich                                   |
| Seil tent                                             | 36 will, men Gen                                    |
| Peil rener                                            | 36 will, e Gen                                      |
| Dell'ger Jubelruf 145                                 | 3ch zage nicht                                      |
| beilig bis bu                                         | 3m Can'e Gottes                                     |
| Deil'ge ruberfüllte Racht 330                         | In beiner Pant                                      |
| Peilig. Jeilig                                        | In beine Stille                                     |
| Deu ge Gabbathrube 342                                | 3n ber Jahre                                        |
| Deil aer, ber bu                                      | 3n ber Seele                                        |
| Peiterfeit in biefem Leben 214                        | In ber Sterne                                       |
| Derr, an beine Borte 204                              | In bes Morgens                                      |
| Derr, beine Gnate 41                                  | In des Morgens                                      |
| Dett. beine Berte395                                  | In Buterficht                                       |
| Perr. bu erforiden mid 18                             | 30 mein Lebensichiff                                |
|                                                       | O: =::                                              |

| Nummer                                           | Rummer                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ber Beibgeborne 889                              | Richt fterben118                                   |
| Gott149                                          | Richt vertrauenb : 804                             |
| nicot                                            | Rie foll mein Berg 190                             |
| ib flüchtig                                      | Rie will ich 198                                   |
| ,, <b>g</b> :::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Rur bein find 364                                  |
|                                                  | Rur Gott im himmel 195                             |
| ans mit 147                                      |                                                    |
| Erbe220                                          | Dft blüht 40                                       |
| bre flieb'n 12                                   | Oft trübet uns 244                                 |
| þ sфöpfen278                                     | D bankt bem herrn 185                              |
| ferm Gott 77                                     | D Gott, wir fingen 141                             |
| s halten 406                                     | D Seil euch allen202                               |
| uel                                              | O horr mis area is 941                             |
| ott mit                                          | D herr, wie groß ift 841 D herr, wie groß find 868 |
| ite                                              | D welche Wonne 84                                  |
| > werth 272                                      | Divinge wome                                       |
| t Gott                                           | A                                                  |
|                                                  | Wreis bir, o Gott 354                              |
|                                                  | Preifet, verherrlicht                              |
| ger, beffen Worte 865                            | Preis ibm                                          |
| scholl' o Gott 86                                | Preif', Berael 96                                  |
| ich die Zeit 179                                 | Preis sei bem Gotte282                             |
| uge fieht 68                                     |                                                    |
| Rachften 240                                     | OF ct on Courts 1000                               |
| lott, mein Gott 308                              | Maschen Laufs102 Reich ist Gottes247               |
| erz verbammt 88                                  | Religion, vom Ew'gen 115                           |
| idend Herz 42                                    | Rühme dich, o Weiser 128                           |
| Bert auf Erben 224                               | Rubia sein, wenn braußen114                        |
| erhehe bich                                      | Jung jem, wenn beaupen114                          |
| verehr' ein 251                                  |                                                    |
| n Wesen wedt 323                                 | Sanft ift mir                                      |
| n Befen fleigen 334                              | Schau' herab376                                    |
| t frühen                                         | Schöpfer, dich 329                                 |
| 11                                               | Schon bedet                                        |
|                                                  | Schon in ber Bater 72                              |
| em Leben 107                                     | Schwing' bich auf235                               |
| ;, v Herr 295                                    | Ceele, mas betrübft 177                            |
| iebt                                             | Scele, mas betrübft 178                            |
| ein Gott 105                                     | Sei gnabig und 288                                 |
| Bater 51                                         | Sei stille, Berg 37                                |
| of die Erde110                                   | Sei fill, mein Geift 166                           |
| r schwache 208                                   | Sei uns willkommen 337                             |
| bente                                            | Selig ift217                                       |
| ımer fann194                                     | Selig, wen bein Bort 125                           |
|                                                  |                                                    |

| Nummer.i                    | Stuggid                  |
|-----------------------------|--------------------------|
| Selig, wer mit 399          | Bas bift bu              |
| Selig, weffen Febl 392      | Bas bu senbest           |
| Gie baben mich achranget 75 | Bas Gott thut            |
| Cich', es folaft 73         | Bas Gott verhängt        |
| Sich' mich tief 245         | Bas hilft es mir         |
| Singt unferm Gotte 396      | Bas ift bas Röftlichfte  |
| Soll Gott benn              | Bas ift es               |
| Sollte meine Seele 238      | Bas fann                 |
| So oft ich beiner 140       | Bas tommt ber Gute       |
| Sorgen flieht 71            | Bas rennft bu            |
| Stimmt an 401               | Bas zag' ich             |
|                             | Belche Worte             |
|                             | Belten, Em'ger           |
| Zaufend Bungen beten 210    | Benn auf nachtumhullten  |
| Tret' ich, Gott             | Wenn ber Mensch          |
| Triumph, Triumph            | Wenn ber Mond            |
| 1,0                         | Wenn ber Sorge           |
| •                           | Benn bes Bofen           |
| Anendlicher, ber ift 13     | Benn bes Sabbaths        |
| Unfres Gottes 47            | Wenn bich Andrer         |
| Unser Gott ift 34           | Wenn die Racht           |
| Uns ergreift331             | Benn bart bas Leib       |
| Unfichtbar uns 6            | Benn in bes Lebens       |
| Unfterblichteit, du108      | Benn mein Berftanb       |
|                             | Wenn mich meine          |
| <b></b>                     | Ber auf Betrug           |
| Bater, alles106             | Ber barf, Beberricher    |
| Bater, beine Liebe362       | Wer faffet bich          |
| Bater, nicht burch 252      | Ber ift bir gleich       |
| Bater! ruft's in 150        | Ber tann würdig          |
| Bater, wir schauen200       | Wer nennt fich Berr      |
| Berehret ben herrn 367      | Ber unterm Schirm        |
| Bernimm mein Fleb'n 311     | Wie auf ben              |
| Boll Troft verlaffen        | Wie bebt vor Wonne       |
| Bon bir, o Bater 257        | Wieder bricht            |
| Bon himmeleboh'n 119        | Wie frevelt ber          |
| Bon meines berben313        | ODE - This word has      |
| Bon reiner Lieb'294         | mis and a Matt           |
| Bor bir, o Gott             | Bie bebr und beilig      |
|                             | Wie herrlich ist's       |
| Bagen wir ben Berth 224     |                          |
| Bare Gott uns nicht 74      | Bie lieb ist mir         |
| Barum fließen 403           | Bie lieblich find        |
| Warum ist boch242           |                          |
| abutum in body222           | i who imply the winds is |

|                          | • ,                    |
|--------------------------|------------------------|
| Rummer                   | Nummer                 |
| telleit 230              | Bohl bem, ber Gott 199 |
| ott das Haus 259         | Bobl ift fie turg225   |
| u, s Gott 61             | Bobl ift fie fcon      |
| aken heut                | Bohl mir, baß 83       |
| then nicht               |                        |
| ben bich, Beberricher 22 | Reitenlenker 94        |
| ben bich, o Gott 281     | Bu bir bas Berg136     |
| au'n zu dir 59           | Bu bir, ber alle197    |
| )'n thn nicht 2          | Bu bir, ber bu         |
| gen, Herr 397            | Bu bir, ber in291      |
| on vor beinem 407        | Bu bir, ber über 78    |
| f ber Anbacht 98         | In dir empor144        |
| find wir 100             | Bum Tag, ben bu 387    |
| em, bem 303              | Burud, jurud           |
| em, ber bes201           | Zwiefach geh'n 87      |

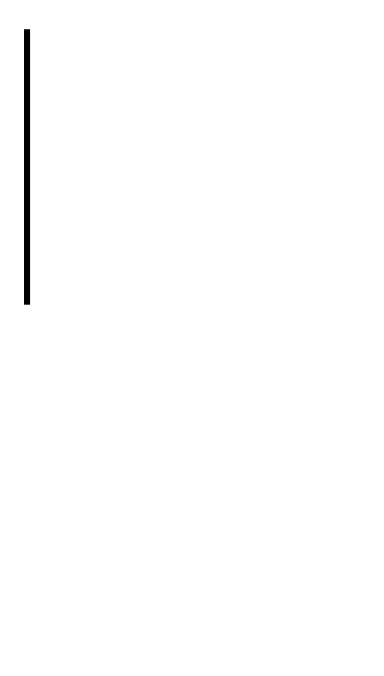

ACME BOOKSHOWG CO., MC.

JUN 21 1986

100 CAMBRIDGE STREET CHARLESTOWN, MASS.





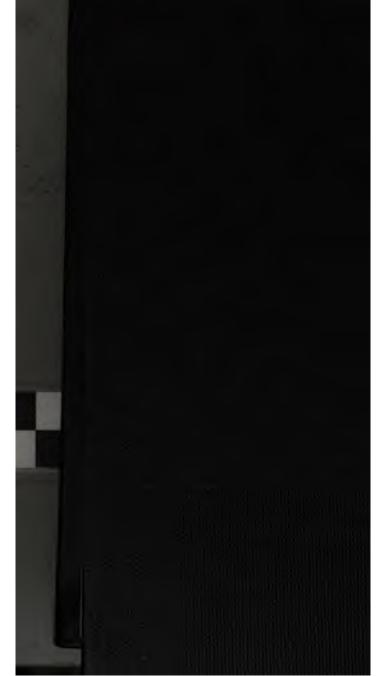